

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# UHS 35 a. 15



EX 175 A. 3 REP. G. 4138 (3)







# Gesammelte Werke

des Grafen

# Adolf Friedrich von Schak.

In fechs Banden.

Mit dem Bildnisse des Verfassers.

Dritter Band.

Inhalt: Epifoden. — Chenbürtig.



**Sintigart.** 

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1883.



Drud von Gebrüber Rroner in Stuttgart.

# Episoden.

Crzählende Dichtnagen.

Wierte Muflage.

.

## Per Arnu Gräfin

# Marie von Schleinik

in Berlin

verehrungsvoll gewidmet.



### Giorgione.

1.

Roch einmal steig empor im alten Glanz Mit beinen goldnen Ruppeln von Bygang Und beinen Thurmen, die wie Minarete Bum blauen himmel ragen! Stadt ber Städte, Richt so wie heute, wo in stummen Weh Durch beine öben Stragen schluchzt bie See, Will ich bich schaun — nein, herrlich, wie du warst, Als du den üpp'gen Lenz der Kunft gebarft, Der, ob auch jede Bluthe sonft gefnict, Uns noch mit Regenbogenpracht entzückt, Bhantaftisch wie die Fluth, aus beren Schaum Du bich erhobst! - Gin bunter Märchentraum, Ein Bau ber Feen, aus bem fernen Often Bu uns getragen und auf Gichenpfosten Ins Abendmeer gebannt, alfo vor mir, Benetia, bas Flügelleun-Banier Beitflatternd ob der blauen Adria, Mit beinen Sieastrophäen stehst du da. Die Garten feh' ich über ben Ranalen

Und die Paläste, wo in reichen Sälen Palma und Gian Bellin und Pordenone Als Meister walten, und hoch vom Balkone Schwarzäugig, goldgelockt die hehren Frauen, Die sie unsterblich machten, niederschauen. Fast für der Menge fluthendes Gedräng Ist des St. Marcus Riesenplatz zu eng; Bahllose reichgeschmückte Nachen wogen hin unter Brücken, deren mächt'ger Bogen Bom Tritt der Käuser und Berkäuser hallt, Und ringsher über die Lagunen wallt Bis spät im Dunkel Gondoliergesang. Dann vor den Fenstern Mandolinenklang, Guitarrenton zu nächt'gen Serenaden Und Liedesssüssern unter den Arkaden.

2.

Heinkehrend aus Treviso, wo noch heut Sein Meisterbild uns Aug' und Herz erfreut, Fliegt in der Barke durch den Canal grande Giorgione der Biazzetta zu. Am Strande Erblickt er den geliebten Schiller schon, Sebastian, seines todten Freundes Sohn Und theuer ihm, als obs sein eigner sei. Bald in den Armen liegen sich die Zwei; Begruß und Wiedergruß und Druck von Händen Und Frag' und Antwort wollen nimmer enden: "Ein Jahr, o eine Ewigkeit dies Jahr, Nicht sah ich dich! Wie schnell, wie wunderbar Bist du erblüht! Als ich dich ließ, saft Knabe Noch schienst du mir; jett, mit dem Feldherrnstade Gemalt, fürwahr gäbst du ein Gegenstück

Bu meinem Gaston mit dem Ablerblick. Doch, mein Sebastian, nicht durch Schild und Lanze Bu siegen trachte du! mit edlerm Kranze, Wie ihn die Kunst auf würd'ge Stirnen drückt, Sei einst gleich unserm Gian Bellin geschmückt! Nun? warst du sleißig an der Staffelei, Und sind die Heil'gen schon gemalt, die drei, Bon denen mir dein Brief berichtet hat?"

Auf alle Fragen, die der Meister that, Enipfing er von Sebaftian Bescheid, Und in des Junglings freudigem Geleit hinschreitend langs ber Riva ber Sclavonen, Bon Reuem hebt er an: "Sier werb' ich wohnen, Bor mir das blaue Meer und nah bei ihr, Bei Angela! Ein Traum fast däucht es mir. Dak sie, die vor der Seele anmuthvoll Mir ftets geschwebt, mein Auge schauen foll. Als klein hab' ich sie auf dem Arm gehalten, Bon Jahr ju Jahr ihr Werben und Entfalten Belauscht und ihre Kunst im Spiel der Laute Stets machsen sehn; schon mit bem Rind getraute Rein Meister sich ben Wettstreit einzugebn; Und feh' ich nun die Jungfrau vor mir stehn, Der Rose gleich, die aus der Knospe brach, Wie wird mir sein? Bei ihrem Lautenschlag Wie muß bas Berg mir beben! Sieh, wir nahn Der Schwelle; auf nachher, Sebastian!"

Betroffen bleibt, als so der Meister spricht, Der Itngling stehn, todbleich sein Angesicht; Stumm in die Weite vor des Mädchens Haus, Drin Jener eintritt, starrt er lang hinaus. 3.

Aufsteigt Giorgione gum Gemache leife, Bo feine Angela, feit früh ichon Baife, In Dbhut braver Schiffersleute weilt. Da horch! was hemmt, indeg er aufwärts eilt, Den Schritt ihm plötlich auf bem Corridor? Ein Rlang hallt aus bem Barten ihm ans Dhr, Wie wenn ber Wind burch Sarfensaiten bebt. Und lauter dann und immer voller schwebt Der Ton herüber; jeglicher Afford Ist wie ein Seufzer, wie ein Rlagewort Sehnsücht'ger Liebe; folche Tone maren Dem Mädchen fremd gewesen, als vor Jahren Sie oft ihm feine Lieblingsmelobien Bespielt, indeffen mit bem Tamburin Die Freundinnen beim luft'gen Rlang ber Schelle Umhergehüpft im Tanz ber Tarantelle.

Bu fingen nun beginnt fie; leife ichleicht Er in das Bartchen ein, sein Tritt fo leicht, Daß nichts die Sangerin, die in ihr Lied Bersunkene, gewahrt. Gie ifts; er sieht, Durch ein Gebuich vor ihr verftedt, die Solde, Die einzig Theure, von der Locken Golde Das haupt umwallt; mas er im fühnsten Traum, Als mählig fie erblühte, ahnend taum Behofft, nun fteht es herrlich und vollendet Bor feinem Blide ba, ber wie geblenbet Sin über all die Wunderreize streift. Wie des Granatbaums Frucht, die vollgereift Berniederfällt noch eh die Sand fie pflückt, Wird ihm bies Madchen fein. Er schaut entzudt Das ichone Untlit, blag gleich bem Jasmine, Salb hingefunten auf die Mandoline,

Der liebetiefen Augen gartes Braun, Draus suße Schauer auf ihn niederthaun: Er hort, wie, ihrer tiefften Bruft entquollen, Die Stimme sich im fanften, seelenvollen Befange auf ben Saitenklängen wiegt. "Mir gilt dies Lied; zu mir fernhin nun fliegt Ihr ber Bebante: hab' ich boch bas Rind, In ihm die Jungfrau ahnend, schon geminnt Und ihr noch halb im Scherze zugeschworen, Dag ich zu meiner Braut fie auserkoren; Sie zeigte früh mir schon im kind'schen Spiel, Dag auch in ihrem Bergen ein Befühl Der Liebe nach und nach für mich erwachte: Selbst wenn sie spottete und wenn sie lachte. Nie ward ich irr an ihr, und überreich, So wie in Blüthenpracht ber Mandelzweig, hat nun zu ihrem alten Spielgenoffen In Liebe ihre Seele fich erschloffen."

Er benkts und will die Arme nach ihr breiten; Was hemmt ihn plößlich da? Zum Klang der Saiten Tönt es: "o mein Sebastian!" an sein Ohr, Und "mein Sebastian!" nochmals, wie zuvor, Hört er sie seuszen in der Liebe Weh. So wie dem Wandrer im Gebirg, wenn jäh Bei Nacht ein Blißstrahl vor ihm niederfällt Und grausenvoll des Abgrunds Schlund erhellt, An dem er steht, ist ihm bei diesem Wort. Er stürzt wie sinnlos auß dem Garten fort, Und Angela erhebt daß Haupt voll Schreck; Erst jetzt ihn sieht sie, wie er dem Versteck Entslieht; sie eilt ihm nach, sie will ihn rusen, Doch schon ist er hinab die Treppenstusen.

4.

Von Blat zu Blat, Kanale zu Kanal, Raftlos getrieben von ber Seelenqual, Eilt durch Benedigs Gaffen-Labyrinth Der Meifter hin - vergebens, er entrinnt Den marternden Gedanken nicht: betrogen! Bon Denen, die er liebevoll erzogen, Schmachvoll getäuscht! Rein Zweifel, der noch bliebe; Gestohlen hat Sebastian ihm die Liebe, Nach ber er all fein Glud auf Erben mag. Er denkt, wie bei dem Namen Angelas Sein Schüler bleich sich abgewendet hat, Und neues Zeugnig ifts für ben Berrath. "Der Schändliche, ber Alles mir verdankt, Der mählig fich an mir emporgerantt, Wie Epheu an dem Stamm! Doch in sein Nichts Burud werb' ich ihn schleubern, Angesichts Von ihr, zu der fich seine Blide huben, Den Frechen guchtigen gleich bofen Buben! Gi, wie es fost, bas junge Liebespaar; Wie mag Giorgione auch, dem bald das Haar Ergrauen wird, fich thoricht unterfangen, Mit foldem Milchgesicht von Rosenwangen Den Wettkampf einzugehn? Doch tann fichs fügen, Du holde Unschuld mit den Engelszügen, Dag bu mit bem Betrogenen, Berschmähten, Bezwungen wirst vor den Altar zu treten. Du wolltest meine Liebe nicht, wohlan, Lag febn, mas ich von dir ertrogen kann!"

Gejagt vom wilden Sturme der Gedanken, Raftlos forteilt er, seine Tritte schwanken, Und auf der Stirn ihm liegts wie Blei so schwer. Ihm ift, als ob ein nächt'ges Geisterheer Mit dunkeln Flügeln ihm das Haupt umschwirrte, Und sinnberaubt zulett sinkt der Berirrte Hin vor dem Thor von St. Johann und Baul.

Schon auf den zad'gen Höhen von Friaul Berglomm der Tag; allmählig seine blassen Lichtstrahlen durch die volkserfüllten Gassen Ergießt der Mond: da zieht ein muntrer Schwarm Bon Malern, aus der Werkstatt Arm in Arm heimkehrend, an dem Kirchenthor vorbei; Sie sorschen, wer der Hingesunkne sei; hinab sich beugen sie und schaun erschreckt, Wie regloß auf den Boden hingestreckt In Fiebergluth mit halbgeschwundnen Sinnen Der Meister liegt. Sie tragen ihn von hinnen Und legen den Erkrankten, der nur matt Noch aufblickt, sorgend auf die Lagerstatt.

Früh Morgens hört Sebastian mit schwerer Betrübniß, mas geschehn; hin zu dem Lehrer Eilt er voll Angst und trifft ihn auf den Bfühl Starr hingebannt; die Schläfe fiebert schwül, Im Antlit wechselt Todtenblag und Roth, Und durch die Abern pochts wie naher Tod. Auch Angela fliegt tiefbewegt herbei, Und forgend, pflegend weilen nun die 3mei Am Bett des Kranken, selbst die Nächte mach. Sie fpahn jedwedem feiner Ruge nach. Db fich nicht hoffnung zur Genesung zeigt; Bald er, bald fie hin über ihn geneigt, Aufhorchen sie, wie er, vernehmbar taum, Bon seinen Qualen spricht im Fiebertraum, Und sengend, wie ein Pfeil von glühndem Erg, Bohrt jedes Wort sich in ihr tiefstes Berg. - Bu reben nicht noch athmen wagen fie,

Mit Bliden nur einander klagen fie, Dag ichwerer er und immer ichwerer frankt.

Lang so am Grabesrand hat er geschwankt: Da einst, als durch das Fenster, rebumgittert, Der erste Lichtstrahl auf sein Lager gittert, Scheint es, bag minder heiß die Stirne glube. Entschlummert liegt er fanft im Schein ber Frühe, Und nieder knien die Beiben im Gebete, Dem himmel für bes Meifters langerflehte Benefung bankenb. Bu bem Mabchen leife Spricht bann Sebaftian: "Gine arme Baife, Db auch von anderm Elternpaar geboren, War ich wie du; fremd standen wir, verloren In dieser weiten Welt; wer bot uns da Die Rettungshand? Wer — sag es, Angela — Sat unfre Rindheit liebevoll gehegt? Muß ich ihn nennen erft, ber uns gepflegt Und vor des Lebens rauhem Sturm gehütet? Wie Frühlingsluft, die über Anospen brütet, Umgab uns feiner Liebe marmer Sauch, Und, wie zwei Bluthen an demfelben Strauch, Erichloß in feines Beiftes Sonnenscheine Der Runft sich beine Seele wie die meine: Er war es, der die kleine Hand mir führte. Als sie noch taum ben schweren Stift regierte: Er spannte dir zuerst ber Leier Saiten Und lehrte bich, ihn beim Befang begleiten. Mues, ja Mues, was wir find und haben. Ihm schulden wirs, und nun für all die Gaben So brachten wir ihm Dant? Du haft gehört, Was für ein Gram ihm an der Seele gehrt; Beloben lag uns drum: wenn im Bebeimen Gefühle, Buniche uns im Bergen feimen, Die Andres wollen, als was ihn beglückt,

In der Geburt schon seien sie erstickt! Treu werd' ich dir, wie in der Kindheit Jahren. Die Liebe, die ein Bruder fühlt, bewahren: Allein bei bir und in Benedig ift Für mich nicht ferner mehr zum Bleiben Frist: Ich will nach Rom und, nur der Runst geweiht, Bergeffen, daß noch andre Seligkeit Auf Erden ift. Doch bu, wenn wir uns trennen, D Schwester — so muß ich fortan dich nennen — Bleib bier gurud an unfres Meisters Seite! Jedwedem, auch dem fleinsten Bunfch bereite Erfüllung, ben bein Blid im Aug' ihm liest, Und wenn es gang von Wonne überfließt, So bent, daß gludlich du auch mich gemacht! Gelobst du mirs? Doch, weil er sonst erwacht, Sprich leise!" -

Angela, die Hand ihm reichend, That das Gelübd'; in Thränen und erbleichend Sank sie dem Jüngling an die Brust, und lange Umarmt sich hielten Beide Wang' an Wange, Indessen um des Schlummernden Gesicht Ein rosig Lächeln spielt' im Morgenlicht.

5.

Mumählig fühlt Giorgione sich genesen; Bom Lager, brauf er lang gebannt gewesen, Erhebt er sich in mancher Stunde schon, Um, in dem Sessel lehnend, vom Balton Die frische Luft des Meeres einzusaugen, Sich zu ergötzen, wie vor seinen Augen Die hehre Stadt mit seedurchströmten Gassen,

Balaften, Inseln, Tempeln und Terraffen Leuchtend emporsteigt, und ben Glodenspielen Bu laufchen von den schlanken Campanilen.

Wie also wieder Kraft und frischer Muth Ihm durch die Abern strömte, wie die Fluth Des jungen Lebens mächtig nach und nach In ihm aus halb versiegten Quellen brach, Schwand mit bem Fiebertraum auch ber Berbacht, Der ihn geängstet, hinter ihm in Nacht, Bleich einem Wetter, welches fern verrollt. So liebevoll war Angela, fo hold! Mit blaffem Schein auf ihren Zugen lagen Die Sorgen noch, die sie um ihn getragen; Erst an der Röthe seiner Wange glühte Auch ihre hoch und höher auf, als blühte Benesend fie bem Leben neu entgegen. Und wider sie den Argwohn konnt' er begen? Der Jüngling auch, ber Tag für Tag aufs Neue Ihm feine Liebe zeigte, feine Treue, Wie hatt' er ihn so ungerecht verkannt! Und als Sebastian gar vom Tiberstrand Ihm fprach, daß er der Beimath Lebewohl Run fagen wolle, um ans Rapitol Bum hohen Meifter Michel Angelo Bu giehn, ba, seliger Gewiftheit frob. Glaubt' er an eines neuen Lebens Schwelle Bu ftehn, durch beffen Frühlingsfonnenhelle Ihn das geliebte Mädchen führen merde. Bald auch, bag fie bas hochfte Glud ber Erbe Mit ihrer Sand ihm ichenke, bat er fie, Und füßer als die schönste Melodie. Bum Lautenklang gefungen, scholl das Ja Ihm von den Lippen feiner Angela.

6.

Selig Giorgione nun, der edle Meister! Wie jubeln ihm verjüngt die Lebensgeister, Seitdem er in den Augen seiner Braut Glanzvoll die Welt zurückgespiegelt schaut! Wie, denkend, daß er bald sich ihr vermähle, Erbebt in freud'ger Hoffnung seine Seele! Bereinen soll der Tag der Auferstehung Die Beiden am Altar, und nach Begehung Des Festes wird zur Stadt, die ihn gebar, Nach Castelfranco, daß beglückte Paar Der Nachen tragen, während sern hinüber Zur alten Weltgebietrin an der Tiber Sebastian für immer scheiden will.

Inzwischen, o wie lieblich der April! Borboten ichon vom naben Ofterfeste. Bermehen von der Brenta milde Weste, Und da die Frühlingssonne warmern Strahl Berniebergießt, um Safen und Ranal, Lagune, Meer und Infeln zu vergolben, Schweift an der Seite Angelas, der holden, Und neben fich den Jüngling als Begleiter, Giorgione burch die Stadt bahin. Balb heiter Die lieben Blate fucht er wieder auf, Wo er die andern Knaben oft im Lauf Befiegt hat ober ben Ballon geschlagen; Balb, in ber Gondel fanft babingetragen, Sieht er die Säulen mit den wehnden Fahnen, Die an bezwungne Ronigreiche mahnen, Die Tempel und die bleigebedten Dome Wie traumhaft tauchen aus bem Wellenstrome, Indeg fernhin die blauen Euganeen Bleich gad'gen Infeln aus ber Fluth erfteben.

Doch wenn auf Stadt und Meer und Brachtgebäude Sein Blid geschweift und er bes Berzens Freude Mit den Begleitern theilen will, warum In fich versunken schlagen fie fo ftumm. Als bebten fie bor ihm, die Augen nieder? Er bittet Angela, daß fie die Lieder Ihm fingen foll, die ihm vor allen lieb. Bur Laute greift sie wohl; allein wo blieb Die alte Meisterschaft? Sie bebt, fie stockt, Die Rlänge, die den Saiten fie entloct, Berschmelzen nicht harmonisch zu Attorben. Sebaftian auch, ein Andrer gang geworben Ist er als einst: der alle die Genossen Durch Scherze sonst ergött und Spiel und Possen, Als wär' es Carneval das ganze Jahr, Nun ist der Mund ihm jedes Lächelns bar; Und wie der Festtag näher rudt, so minder Erkennt der Meifter noch die froben Rinder Bon ehedem; mas mag fie nur betrüben?

Sie zu erlust'gen, an den Lido drüben Fährt er mit ihnen, wo die öden Dünen Run in dem Hauch des Lenzes blühn und grünen, Bur Riva führt er sie, wo buntgemengt Das Bolk sich rings um den Erzähler drängt, Und Abends auf den Markusplat, den weiten, Bon Lampen flimmernden, wo an den Seiten Auf den Gerüsten sich in scheck'gen Trachten Die Masken tummeln, die stets neu belachten; Allein nicht Truffaldin noch Bantalon Erheitert sie. Wohl such zum Lächeln zwingt Das Mädchen sich — vergebens, es mißlingt, Und mehr und mehr — der Meister siehts mit Bangen — Verblühn die Rosen auf der Beiden Wangen.

7.

Erschienen ift Benedigs ichonfter Tag, Das Balmenfest. Es bebt vom Ruderschlag Die Fluth in den Lagunen und Ranalen; Sin burch die Bruden, an den Safenpfahlen Borüber, die im Morgenlichte glubn, Wie mogen, reich befrangt mit Frühlingsgrun, Ins Meer hinaus die buntbeflaggten Nachen! Aus jedem schallt Befang und Scherz und Lachen Bon schönen Frauen, die, im Arm die Cither, Den Frühling grugen, mahrend fcmude Ritter, Umfluthet von den goldnen Lodenringen, Mit Schmeicheln ihren schlanken Leib umschlingen. Raufherrn bei Junglingen alteblen Stamms, Bilbhauer, Maler, die im feidnen Wamms Mit weißer Feber auf bem Sammtbaret. Im Mantel die mit Degen und Stilet, Bur Brenta Schiffen fie im froben Bug: Und jenes Boot, an beffen Borberbug Die Muschelhörner blafen Meertritonen, Rennt ihr bas zierliche? Es trägt Giorgionen Und jene Zwei, die nie von ihm getrennt. Leichthin burch bas beschäumte Element Bur Rufte schwebt die Gondel in den ftillen, Tiefklaren Strom, in dem die weißen Billen. Die Barten fich und Rebgelande fpiegeln. -

Ans Ufer nun! Schon auf den üpp'gen Hügeln In muntern Gruppen schweift bas Bolt umber; Die sonst nur himmel schaun und Stadt und Meer, Best, an ben Salben junge Blumen pflüdend, Mit frifcher Zweige Grun bas Baupt fich schmudend, Lustwandeln fie durch die Drangengärten, . Mit ihrem Tritt die grünlichen Lacerten Shad, Bef. Werte. III.

Aufscheuchend, die sich an den Mauern sonnen. Bon Fröhlichen, die an den Sprudelbronnen Und unter breitem Schattendach der Pinien Sich lagern, sind weithin erfüllt die Bignen, Die Myrtenlauben am Gestad der Brenta; Es perlt der Wein, es duftet die Polenta, Zum Tanze ruft das wilde Tamburin, Und Paare, die sich suchen oder sliehn, Hinauf, hinunter schwingen um die Wette Sie sich beim lust'gen Schall der Castagnette.

Giorgione wandelt fern der lauten Menge Mit jenen Beiden durch die Laubengänge; Obaleich fo nah an feiner Bunfche Riel, Er fühlt: ber Freudenklang und Scherz und Spiel Sind nicht für ihn, noch sie. Bald in den Wald, Wohin nur matt bes Jubels Stimme icallt Und fühler Schauer auf fie niedertrieft, Sich flüchten sie; in Sinnen ganz vertieft, Bricht ihrer Giner felten nur bas Schweigen Mit hingeworfnem Wort, bann neu besteigen Bur Beimfahrt nach Benedig fie das Boot. Rasch geht die Fahrt; schon glüht das Abendroth Durch Burpurrauch ber Wolfen, als ergöffe All ihre Flammenwirbel eine Effe; hinwogts in feur'gen Streifen auf ben Bellen Und fprüht oftwärts zum Horizont in hellen Lichtgarben, daß Benedigs Thurmefpigen, Ruppeln und Säulen in dem Goldglang bligen. Doch mit der Sonne, da sie sinkt, schnell taucht In Dunkel Alles; nur noch leise haucht Die Nacht, als ob fie schlummernd Athem hole; Zum Ruderschlag ertönt die Barcarole Des Gondoliers, indeffen fanft ber Rahn Binfchmebt auf faum bewegtem Meeresplan.

Stumm läßt Giorgione aus der Gondel vorn Beim Lichte, das aus seinem Silberhorn Der junge Mond ergießt, das Auge schweisen. Da, wie ihm träumend die Gedanken streisen, Fällt ihm der Blick auf Angela: sie liegt Halbschlummernd in Sebastians Arm geschmiegt, Das Haupt an seine Brust zurückgelehnt; Des Jünglings Auge aber ruht bethränt Auf ihr; er trinkt, hin über sie geneigt, Den süßen Dust, der ihrem Mund entsteigt, Und Seuszer haucht er aus in Seelenqual, Da er sich sagt, daß nun zum letzten Mal Er die Geliebte so im Arme hält, Um in die weite, unbekannte Welt, Die kalte, balb für immerdar zu scheiden.

Lang schaut Giorgione sinnend auf die Beiden, Dann spricht er vor sich hin: "Konnt' ich bethört Den Schatz begehren, welcher ihm gehört? Der Jüngling, meines liebsten Freundes Sohn, Um meinethalb, dem schon der Lenz gestohn, Sollt' er des Lebens herrlichstes verscherzen? Und an des Mädchens fünfzehnjähr'gem Herzen, Das in dem seinen eben Wurzeln schlug Und knospend sich erschloß, sibt' ich Betrug? Was kann ich anders bieten ihr als Trümmer? Umsonst wär's, aus der Asche slächt'gen Schimmer Ju sachen, wenn der Flamme Glanz verglüht. Für mich nicht ists, daß ihre Jugend blüht; Ein Frühlingswetter, nicht das Sturmgetose Des öden Herbstes breche diese Rose!"

Hintritt er zu bem Paare; suß erschreckt Erhebt sich Angela, vom Schlaf erweckt, Und Beibe staunen sprachlos, wie er spricht: "Berhehlt mir länger eur Geheimniß nicht, Ihr Bielgeliebten! Heil und Frieden sei Mit euch in eures Lebens süßem Mai! Zum himmel sleh' ich, daß aus reinstem Blane Er huldreich, immer lächelnd, auf euch schauc Und Glück in Fülle auf euch niederregne, So wie ich euern Bund von Herzen segne! Erfahr, Sebastian! wisse, Angela! Der Tag, der eure Bünsche krönt, ist nah: Am Oftersest sollt ihr, ein frohes Paar, Im Marcusdom hintreten zum Altar."

Des Meisters Hand mit Thränen netend, knieten Die Beiben, um ihm ihren Dank zu bieten, Entzuckenstumm vor ihm, indeß im Flug Das Boot sie wieder an die Riva trug.

8.

D Frühling, senktest du dich je zuvor So zauberisch im Abendpurpurslor Hernieder auf die Königin der Meere, Wie heut, da zu des jungen Paares Ehre In Festesschmuck Giorgiones Villa prangt? Mit blassem Scheine ob den Gärten hangt Die Mondesampel schon; allein noch sprüht Vom Horizont empor bis zum Zenith Der Spätrothglanz, und durch den Himmel ist Ein rosger Schimmer, klar wie Amethyst, Ergossen, der durch dust'ge Nebelschleier Auf Meer und Inseln hinströmt. Von der Feier Im Marcusdome drängen sich die Gäste Durchs Villenthor heran zum Hochzeitsseste.

Entlang ben Laubengang, wo nur verirrte Lichtstrahlen dringen durch das Grün der Myrte, hinauf die Treppe, über Marmorfliesen Bogts in die halle, wo die zu den Friesen Empor Giovannis heitre Arabesten Sich schlängeln, und Giorgiones Götter-Fresten (Wer weiß gleich ihm in Farbengluth zu malen?) Glorreich hernieder von den Wänden strahlen.

Sieh da, der Meister felbst! An seinem Urm Führt er die Neuvermählten durch den Schwarm Der Grugenden babin, und aus ber Salle, Ihm folgend, in ben Garten treten Alle, Bo Marmorbilder aus Granatenbuichen Die weißen Glieder heben und dazwischen Im Abendichein ber Strahl bes Springquells blinkt. Der bald aufsteigt, bald in bas Beden fintt. Auf Golbfandpfaden am Lagunenbett. Das in ber Wogen tiefem Biolett Die ersten Sterne spiegelt, burch bie Bange hochwipfliger Cypressen wogt die Menge In langen Reihn; o welche Festgenoffen! hat je ein Gartenraum mehr Ruhm umschloffen? Nur Wen'ge nenn' ich. Dort im rothen Sammt Der Jüngling, beffen Blid fo machtig flammt. Er ifts, ben ichon als Anaben ferne Länder Mit Chrfurcht nannten, Tigian, ber Bollenber Bon Allem, mas Giorgione nur erftrebt; Hold flüsternd an des Hohen Seite schwebt Das Götterweib, die icone Biolante, Die er unsterblich auf die Leinwand bannte, Gin Staunen und ein Bunber aller Zeiten. Nicht fern ihm burch bie Lorbeerheden fchreiten Der Stolz Benedigs, Balma, ber erlauchte, Der in bas Morgenroth ben Binfel tauchte,

Als er in St. Marie auf bem Altare Die Barbara gemalt, die wunderbare. Dort Gian Bellin, der Greis, so sanft und mild Wie seine Engel auf dem hehren Bild In St. Johann — beklagenswerth, ihr Spätern, Euch nenn' ich, daß ihr nie mehr, gleich den Bätern, Es schauen werdet: ach, verzehrt von Flammen, Sank jüngst die ganze Herrlichkeit zusammen!

Bu nachten nun beginnt es; hochauf strablen Die Fadeln auf den Marmor-Biedestalen, Und an der Tafel unterm Rebengitter Mit ihren Damen nehmen Blat die Ritter, Giorgione nächst dem neuvermählten Baar. Im Bochzeitglang, Juwelenschmud im Saar, Brangt Angela, allein noch heller leuchtet Ihr Auge, von der Freude Thau gefeuchtet, Da mit dem ihren sich Sebastians Blick Begegnet und das wonnige Geschick Ihr fündet, das, aus füßer Gegenwart Bu fügrer Butunft führend, ihrer harrt. Bu voll von Geligfeit ift ihr Bemuth, Als daß in Worten fie, mas in ihr glüht, Ihm funden fonnte; mit beredtem Schweigen Sagt nur ihr Antlit, daß sie ganz sein eigen. —

Bon bunter Lampen Schinmer unterbeffen Erglühn die dunkeln Wipfel der Cypressen; Daher vom Meer, wo leichte Gondeln gleiten, Schallt Lachen und Gesang und Klang von Saiten, Und durch das Nachtazur, das tiefe, schießend Sprühn, rothe Flammen auf den Garten gießend, Leuchtkugeln himmelan. Der Festeslust Erschließt sich mehr und mehr der Gäste Brust, Die Herzen heben sich in höhern Schlägen;

Es wedt ber Cypermein (wie Frühlingsregen Lenzdüfte lodt aus mucherndem Gestäude) In jeder Seele die verborgne Freude. Da nimmt beim Wiederfüllen bes Botals Tizian bas Wort: "Nun ziemt bem Wirth bes Dabis, Den Beiben, welche biefes Festes Rrone, Ein Lebehoch zu bringen." Auf Giorgione Schaun Alle und erschrecken, benn tobblaß Sist er mit ftarrem Blide. "Meifter, mas, Um Gott, mas ifts? - Als follte die Cupreffe Bald feine Gruft beschatten, lagert Bläffe Schreckbar auf feinem Antlit." Blotlich bebt Bei diesem Wort Giorgione, er erhebt Das Auge, sucht zum Lächeln sich zu zwingen Und ringt sich, um das Lebehoch zu bringen, Bom Seffel auf, boch finkt ermattet wieder Burud, talt, ohne Regung alle Glieber. Die Luft verftummt; ein Fluftern geht, erft leis, Dann laut und lauter durch der Gafte Rreis: "Weh! von der Krankheit, der die Jugendkraft Ihn taum entrig, neu wird er hingerafft!" Um ben Dahingefunkenen verstört Sich brangen Alle: "Kommt boch zu Euch, hört! Bort, edler Meifter! - Rein, er regt fich nicht; Schafft Bulfe, schnell! Des hellsten Sternes Licht, Die schönste Berle in bes Dogen Rrone Berlore Dieser Freistaat in Giorgione!"

9.

Durch ganz Benedig fliegt von Mund zu Munde In hutte wie Palast die Trauerkunde: Dahingerafft vom jähen Tode sei Der Meister, unter beffen Sauch ein Mai Der Kunft am Strand ber Abria erblüht, Wie teiner, gleich von Farbenpracht burchglüht, Bleich duftreich noch auf Erben fich entfaltet. "Co foll benn biefe Rechte, nun ertaltet, Der Faune trunkne Lust bei Bacchanalen, Ariadnes Liebesweh uns nie mehr malen; Uns nie des himmels Glorie mehr erschließen, Daß wir schon hier ber Sel'gen Glück genießen; Uns nimmer mehr die Thaler von Cadore Bergaubern, wo mit siebenfachem Rohre, In breiter Fichten Schatten hingestreckt, Der Ziegenhirt des Berges Echo wectt?" Als ob ber Stadt fortan ihr Liebstes fehle, Schwebt mit den Gondeln über die Ranale Die Rlage fo; boch trofte bich, Benedig! Dein Benius schütte bir ben Liebling gnädig; Dem Tod nicht gönnt er, ihn dahinzuraffen, Bis er ein lettes, größtes Wert geschaffen Und noch einmal mit Kraft des Alpenaars Den Sonnenflug gewagt.

Nur Ohnmacht wars Gewesen, was ihm tief ben Sinn unmoben; Zu neuem Leben hat er sich erhoben.
Doch wenn er sonst im Kreis der Freunde gern Bei Scherz und Spiel geweilt, nun menschenfern Streift er allein auf abgelegnem Pfade; Nur mit den Wogen, die sich am Gestade Der Abria, dem hochbeschäumten, brechen, Im Sturm hinüberrudernd, mag er sprechen.
Wohl, wenn ihn der Genossen einer fragt, Ob er erkrankt, ob Gram sein Herz zernagt, Sucht er mit heiterm Blick den Schein der Trauer hinwegzutäuschen; doch auf kurze Dauer

Nur führt er irr den Freunden die Gedanken; Sie fehn ihn mehr und mehr gleich Schatten schwanken Und ahnen mit bekummertem Gemüthe, Daß hingewelkt ihm sei die Lebensblüthe.

Der Schmerz, der ihm in jaber Uebermannung Blöglich geraubt ber Lebensfrafte Spannung, Der Gram um hingeschwundnes Lebensglud Umflort ihm noch die Seele wie ben Blid Mit dufterm Schleier; aber, gleich wie hell Durch Rebelwolfen, ein lebend'ger Quell Bon Strahlenglang, bes Berbftes Sonne bricht, Co ringt fein Beift fich endlich flar und licht Aus all ber Racht empor, und wieder glättet Sich seine hohe Stirn, daß fauft gebettet Auf ihr der Friede ruhe. — Wochen schon Sind ihm, feit er Sebaftian fah, geflohn, Da tritt der Jüngling mit gewohntem Gruß In fein Gemach. "Bort, Meister, ben Entschlug, Den ich gefaßt! Mit banger Sorge qualt Das Leiden mich, das Ihr umsonft verhehlt; Und tiefer noch ift Angela befümmert, Mit Euch ja murb' uns alles Blud gertrummert. Drum lagt une forgend, pflegend bei Euch weilen! Bielleicht, wenn wir auch nicht Gur Leiden beilen, Doch helfen wir Guch, daß Ihrs leichter tragt! Schon haben wir der Fahrt nach Rom entsagt." Bu ihm Giorgione: "Freund, die Sorge icheuch! Für immerbar fo glücklich munich' ich euch, Wie ich es bin! Ich fühle frische Kraft Durch meine Abern rinnen, gleich bem Saft, Der, in den Reben gahrend, feur'gen Most Bum Berbst verheift! Reu steigt in mir und sproft Der alte Schöpfungsbrang empor, und gang Benef' ich bald, wenn erft in Farbenglang

Ein neues Bilb aufblüht von meiner Sand. Lang mar ich von der Staffelei verbannt; Mich treibt bas Berg, babin gurudzutehren, Und, Freund, du mußt mir einen Bunfch gemähren: Dag ich bein Weib, bag Angela ich male. Den gangen Schmelz aus meiner Farbenschale Und meiner Seele ganze Gluth will ich Ausströmen auf dies Bild, das jugendlich Roch, wenn uns längst die Todtenglode icholl, Den fünftigen Geschlechtern leuchten foll. Ja, behr will ich, und mög' ich bann erblaffen, Dies Weib durch alle Reiten ftrablen laffen, Dag noch die fpaten Entel mit Entzuden Empor zu ihrem Wunderbilde bliden Und ins Gebeime fich mit Reid gefteben: Wir werden lebend keine Gleiche sehen! -Wenn ich das Werf vollendet, lag uns scheiden: Bum großen, em'gen Rom zieht hin, ihr Beiden! Auf eurem Saupte rubt mein marmfter Segen, Und stolz klopft mir bas Berg in höhern Schlägen. Bu benten, wie fich bort in fuhnem Schwung Dein Geist erheben wird. Kraftvoll und jung, Sebastian, bist bu noch und barfft nicht gagen, Des Genius höchften Ablerflug zu magen, Der mir vergönnt nicht ward. Was lieblich nur Und sinnbestrickend ist in der Natur, Das war das Reich, in welchem ich gewaltet, Und Rauberbilder hab' ich fo gestaltet, Wie fie ber Binfel nie guvor erschuf. Doch an die Runft ergeht ein andrer Ruf; Bom Grbischen foll fie empor fich ringen Und in die em'ge Welt auf macht'gen Schwingen Empor die Seele tragen. Zieh nach Rom, Sebastian! Dort nächst St. Beters Dom. Der hoch und höher zu ben Wolfen ftrebt,

Die Marmorstufen steig hinan! Dir bebt Das Berg, als ftunbft bu an bes himmels Schwelle, Denn por dir liegt die einzige Rapelle. Die göttliche, die selbst der Unerschaffne Mit seinem Athem füllt - mit Muth benn maffne Dein Berg, damit die Große ber Gesichte, Die brinnen beiner harrt, bich nicht vernichte! Und haft bu bich geweiht, bann eingetreten Bur Dede blid empor, wo die Bropheten Und die Sibyllen mit den mächt'gen Brau'n Wie vom Beginn ber Zeiten niederschaun, Und überm Meer, dem schöpfungsturm-geschwellten. Unnabbar groß er felbft, ber Berr ber Belten, In Allmacht schwebt, ben schnaubenden Orfan Um Bügel führend und die behre Bahn Den jungen Sonnen weisend - im Beginn, Sebaftian, mohl verzagen wird bein Ginn, Wenn über bir bies neue Gottesreich Der Kunst aufgeht und, Sternenbildern gleich, Sich dir all die gigantischen Gestalten. Des Genius höchste Schöpfungen, entfalten; Doch Tag für Tag dort pilgre hin und stähle Den Beift an Buonarottis Riefenseele, Die vom Gewölb auf dich heruntersieht, Bis bu, in stiller Andacht hingekniet, In dir die neue Weihe fühlft, und Stärke Und Muth gewinnst jum eignen großen Berfe! Bu beiner Angela bann febr gurud, Und reifen mag durch ihrer Liebe Glück, Wie Trauben an der Sonne Flammenherd, Die Frucht, die dir der Genius beschert! Und nun, geliebter Schuler, fchwor' mir bu Mit heiligem Gelübd' und Sandichlag gu, Treu zu erfüllen, was ich bir geboten, Als mär's der lepte Wille eines Todten!

Für Alles, was ich je an dir gethan, Sei das der Dank. O mein Sebastian, Sohn meines Leo, mehr als du gedacht, Der Opfer größtes hab' ich dir gedracht, Doch freudig that ichs — dieses eine nur Will ich als Lohn. Nun? leistest du den Schwur?"

Und schluchzend zu des Meisters Füßen sinkt Der Jüngling nieder; ihm im Auge blinkt Das helle Naß der Thränen, lautlos preßt Er statt des Schwurs Giorgiones Rechte fest In seine Hand; stumm liegen dann im warmen Herzenserguß die Zwei sich in den Armen.

#### 10.

Beim Frühroth icon rafft von ber Lagerstätte Der Meister sich empor, um die Balette Bum Tagewert zu ruften - fieh, und balb Raht Angela, vom Lodenhaar umwallt, Das um die Schultern in gelösten Flechten Berniederrollt, die Laute in der Rechten, Schon wie die erste Rose, die dem Mai Ihr duftend Berg erschließt! Der Staffelei Benüber, wo ber Seffel ihr bereitet, Binlehnt fie, und die weiße Rechte gleitet Sanft ob ben Saiten, bag mit leisem Schall Tone auf Tone, wie im Widerhall Bon ihres Bergens Träumen und Empfinden, Sich zum Afford, zur Melodie verbinden. -Giorgione ichaut indeg vom Malgerüfte 3ns Antlit ihr, bas morgenlichtgefüßte, Ins tiefe, bunkelglühnde Augenpaar,

In welchem ihre Seele munderbar Gefpiegelt ichmebt. Um aus bes Madchens Bugen Gin Bild, bem feins fich meffen tann, ju fugen, Bonnt er, burch alle Farbentone meisternd, Sich an bem Unblid immer neu begeisternd, Bis fpat fich feine Raft: wenn übermacht Sein Auge furg fich schließt, um Mitternacht Ersehnt er wieder schon die Morgenröthe, Daß ins Gemach zu ihm die Holbe trete Und ihm durch ihrer Laute fuße Tone Den letten Zwiespalt in ber Bruft verföhne. So, wie er Tag für Tag am Werke ichafft, Scheint er verjungt in neuer Lebenstraft Emporzublühn, fein Auge leuchtet flarer, Da immer herrlicher und immer wahrer In Karb' und Kormenfülle ihm das Bild Der Lautenspielerin entgegenguillt. Wie schon bas Weib auch fein mag, bas er liebt, In höherm Glang, als ihn die Erde giebt, Strahlt dies ihr Bild, von feinem Beift verklärt; Denn an ber Seele Born hat ers genährt, Es mit bes eignen Lebens Sauch getrantt, Und, mit Unfterblichkeit von ihm beschenft. Wird nun, von allen Erbenschladen rein, Mus feiner Seele neu zu höherm Sein Beboren, diefes Weib den fünft'gen Jahren Des Meisters hobe Liebe offenbaren.

Als er den letten Binfelstrich gethan, Im Abenddunkel tritt Sebastian Mit Angela zu ihm. "Nach all der Mühe Bedürft Ihr langen Schlaf, und in der Frühe Soll uns die Gondel nach Fusine tragen; Bon dort empfängt uns Rom nach wenig Tagen. Lebt wohl denn, und dem Himmel seis gedauft, Daß wieder nun, als wärt Ihr nie erkrankt, Ein neues Roth auf Euren Wangen glüht, Daß heiterer, als jemals, im Gemüth Wir Euch verlassen. Meister, lebt denn wohl! Eur Wille nur ist unfres Lebens Bol, Und wenn bereinst aus Rom wir wiederkehren, Dann sollt Ihr sagen unter Freudenzähren: Ich weiß, daß treu Ihr dem Gelübde bliebt! Ihr wart es werth, daß ich Euch so geliebt!"

## 11.

Und bei des nächsten Morgenroths Erwachen Schwebt übers Meer auf leichtbewegtem Nachen Das junge Paar hinweg. Doch als der Straht Der Sonne dämmernd in den Arbeitsaal Giorgiones dringt — o welcher Anblick drinnen! Gebrochnen Auges, mit geschwundnen Sinnen Liegt, rückwärts hingesunken vor dem Bild, Der Meister in dem Sessel da. Gleich mild, Doch heitrer scheint er, als da er gelebt; Dies sanste Lächeln, das den Mund umschwebt, Auf allen Zügen dieser Engelfrieden — D, kann es sein? Ist wirklich er geschieden? —

Er ist es; bei bes Morgens erstem Roth Gebrochen hat sein edles Haupt der Tod; In ew'ger Jugend aber auf ihn hin Schaut vom Gerust die Lautenspielerin.

## Glycera.

Seit der Bater Zeit mohl hat den Sohnen Bon Athen ber Dionpfien Feier MIS ber Fefte herrlichftes gegolten, Doch bes Alexander mächt'gem Günftling Harpalus zu Ehren, ber in Tarfus Königlicher Macht sich rühmt, noch schöner Wird sie heut als je zuvor begangen. Un Altaren, Die auf allen Stragen Brangen, bringen franggeschmudte Dabden Ihre Spenden bar aus Opfertorben, Chorgefange tonen, und am Ufer Des Iluffus in ben Rebengarten Lockt ber Chmbel Schall zum frohen Tange. Auf gefüllten Schläuchen auf und nieber Bei bes Boltes jubelndem Belächter Bupfen Junglinge, vermummt als Satyrn, Und nicht faffen in ben weiten Sallen Rann bes Bacchus riefiges Theater

All die Schaaren, die fich zu ber Dichter Wettkampf brängen.

Diesmal auch, wer könnte Um die Stirn den Siegeskranz sich slechten, Als der Musen Liebling, als Menander? Boll Berlangen, der Komödie Meister Zu gewahren, schweisen durch die Sitreihn Aller Blicke. "Ist es Jener" — hört man Fragen — "mit dem feingeschnittnen Munde, Den Gelächter fort und fort umgaukelt? Jener mit den blitend-schwarzen Augen, Draus der Scherz zu sprühen scheint?"

Bergebens.

Reiner fieht ihn. Um bes jungften Luftspiels Schidfal unbefümmert, fern den Festen Läßt ber Dichter einfam vom Biraus Sich nach Salamis hinüberrubern. Er, ber hundertmal burch feine Beig'gen, Seine list'gen Sklaven und Berliebten Selbst ben Kinsterften die Stirn entrungelt. Deffen Wit auf Aller Lippen gaufelt, Dufter por fich nieder in die Wogen, Die mit weikem Gifcht bas Boot umfreisen. Starrt er nun. "Ja, treulos mich verlaffen hat bie Schnöbe! - Glycera! ifts möglich, Du, an deren Lippen mir ein neuer Frühling aufgeblüht, von der ich dachte, Noch das spätste Alter mir zur Jugend Wandeln follteft du, mich fo verrathen Saft du nun? Mich, ber ich meiner Dichtung Banges Füllhorn über bich gefcuttet, Der ich nach bes Bacchus Epheutrange Nur gestrebt, um bich mit ihm zu schmuden,

Mich für Sarpalus, ben Beiberhelben Mit den falbenduftgetränkten Loden, Ronntest du verschmäben? - Ja, ich selber Sah fie an bes Macedoniers Seite Durch die Stadt im goldnen Wagen fahren, Liebesblide mit bem Geden taufchen, Sah sie hand in hand mit ihm, als war' er Ihr Gemahl, zur Morgenopferfeier Ins Olympion treten. — Wohl! zerriffen Sei das Band, das mich an fie gekettet! Fluch der Argen, die in ihre Nete Mich geloct!" - Er bentts, und wie von schwarzer Klippe sich ein Schwarm von Meeresvögeln Aufschwingt, bis von ungablbaren Flügeln Allumber die Luft erdunkelt, also Finfter, immer finftrer in ber Seele Bebt fich ihm Gebante auf Gebante.

Un der Infel Felfenfüste landend, Aufwärts flimmt er, bis in einer Bergfclucht, Halb versteckt von duftern Terebinthen, Ihn ein Landhaus aufnimmt. Dort wie oft nicht, Fern ber lauten Stadt, nur mit ben Mufen Zwiesprach pflegend, war er ehmals glücklich! Seine Thais, seinen Abergläub'gen, Seine Fischer, die ber laute Jubel Griechenlands gefront, bort in ber Stille hat er sie ersonnen, dort vor Kurzem Noch mit Glycera des Lenzes wonn'gen Mond verlebt, und wenn ein Bers von Anmuth Ihm gelungen, fich burch ihrer Sande Drud, burch einen Rug von ihrem Munde Mehr belohnt gefühlt, als hätt' im beil'gen Bain Olympias Bellas felbst ein Denkmal Ihm errichtet. Aber nun: "Dem Zeus felbft" -Shad, Gef. Berte. III. 3

Murrt er dumpf — "nicht seinen Eid beim Sthx mehr Glaub' ich, seit ich sie als falsch ersunden, D, so klar, wie durch krystallne Wässer Unten tief der Silberboden leuchtet, Wähnt' ich durch den Spiegel ihrer Augen Bis auf ihres Herzens Grund zu schauen! — Und sie falsch! So ist das ganze Dasein Nichts als Trug, durch den der Tod voll Arglist Sich zum Leben aufschminkt, so ist Liebe Nur ein Köder, um uns in der Sünde

Und mit einem Stlaven, Dem des kleinen Haushalts Sorge obliegt, Birgt sich in die Einsamkeit Menander. Nur der altersgrauen Bäume Wipfel, Die zu häupten ihm im Windhauch slüstern, Sind sein Umgang; wie die Wetterwolke, Wenn sie ihres Regens Wucht zu tragen Kaum vermag, ist schwer sein herz; der Seele Bitterkeit in Liedern auszuströmen, Selbst bleibt ihm verfagt.

Auf Wochen Schwinden Wochen so. Da aus Jonien Auf beschwingtem Schiffchen bringt ein Bote Einen Brief von Glycera; doch zürnend Weigert sich der Dichter, ihn zu nehmen. "Nach Milet gar ist sie ihrem Buhlen Nun gesolgt, die Arge, und zum Hohn mir Selber kündet sies! Zurück den Brief ihr Bring und dies dazu!" Auf eine Tasel Hastig schreibt er dann: "Aus seinem Herzen, Falsche, reißt für immerdar Menander Dein Gedächtniß, und den Göttern wird er

Danken, wenn in seinen nächt'gen Traum selbst Nie dein Bild sich mehr verirrt!"

Den Boten

Mit der Antwort sendet der Empörte So hinweg, ihm aber löst die Muse Endlich neu mit ihrem Ruf die Lippen. Daß dem Strom gleich, wenn die Frühlingssonne Ihn befreit hat von des Gifes Banden, Sin fein Grimm im wilden Rhythmus fluthet. Einen Beiberfeind zu bichten bebt er An, drin Alles, mas er felbst erlebt hat, Unter dünnem Schleier, leicht erkennbar, Bor des Bolkes Ohr und Blick zu führen Er gebentt. "Ja, ohne Dag betrogen. Dhne Mag auch Rache will ich üben. Raft nicht, bis mein Mifogyn vollendet, Bonn' ich mir; fcon beim Lenaenfeste Soll Athen mein Strafgericht erleben. Wenn sich taum des nächsten Mondes Sichel Dämmernd zeigt, hinüber zum Biraus Trage mich das Boot, daß im Theater Selbst ich Beuge sei, wie meine Pfeile Dieses Weib durchbohren. Ist sie fernhin Bis an Indiens Gränzen mit dem Buhlen Auch entflohen, fie ereilen werden Meiner Berfe flammende Gefchoffe: "Falsch wie Glycera," das soll ein Sprichwort Noch ben spätesten Geschlechtern merben!"

Und der frühfte Morgen, wenn die Sonne, her von Afien wandelnd, auf der Insel Felsenspigen ihren ersten Lichtstreif Birft, schon trifft den Meister bei der Arbeit, Wie sein Stift auf die Papprusblätter Seines Herzens ganzen Ingrimm schüttet. Allen Schmerz getäuschter Liebe strömt er Glühend heiß, wie er aus seiner Seele Fluthet, in sein Werk; nur wenig Tage, Und das Luftspiel — nein, nicht also heißen Darf es, denn getränkt mit Thränenströmen Hat der Dichter jeden seiner Verse — Nach Athen hinüber bringt der Stlave.

Unterdeß zum Feste der Lenäen Rüstet sich die Stadt; von Argos nahen Gäste, von Korinth, von Spidaurus, Ja, Berlangen, sich an der Komödie Bon Thalias Liebling zu ergößen, Lodt von Rhodos, lodt von Lyciens Küsten Fremdlinge herbei, und Borbereitung Zu dem Feste treffen schon die Spieler.

Eben, in der Rechten eine Rolle, Drauf ihr Blid ruht, wandelt im Gemache Eunoë, die Briefterin der Here, Auf und nieder. Durch das Thor zu ihr da Sieht sie Glycera, die Freundin, treten. "Bist dus wieder? Tausendmal willsommen! Dank den Göttern, daß sie aus Jonien Heim zu uns dich führen! doch was hast du, Theure? Todtenbleich sind deine Wangen, Und dein Auge trägt die Spur von Thränen."

Lange schweigend in der Freundin Armen Ruhte Glycera. Sich mählig fassend Dann erzählt sie, wie Menander zürnend Ungelesen ihren Brief gelassen Und den Boten ihr mit bittern Worten Heimgesandt. "Und welche Schuld denn trag' ich?

Diefer Barpalus, ber meinem Bater, Mis verfolgt von Alexanders Schergen, Schutz gemährt, bei bem im Schloß zu Tarfus Ich verlebt der Rindheit frobe Jahre, Ronnt' ich fremd von ihm gurud mich halten, Als er beischte, bag ich zu ben Tempeln Unfres herrlichen Athen, zur Wertstatt Des Lyfipp, zu Stoa und Theater Ihn begleitete? Ihm bis Milet noch Rachzufolgen und ben Freund zu laffen, 3ch beschwör's, burch Bitten und Bestürmen Rur mir rang ers ab. - Und nun bes Treubruchs, Des Berrathes zeiht mich mein Menander. D. ich fenn' ibn. wie ein bofer Damon Ihn bemeiftert, wie mit felbstgeschaffnen Irrgebilden fich fein Beift umdunkelt, Dag in Gins ihm Schein und Wesen schwimmen! Aber hin zu ihm! Und wenn er grausam Mir die Thur verschließt, an feiner Schwelle Will ich knien und flehen, bis er öffnet Und mich hört, und ich bis in die tiefsten Falten feine Seele von bes Argwohns Bifte rein'ge!"

Liebreich zieht die Freundin Sie auf einen Sessel ihr zur Seite Nieder. "Handle vorbedächtlich, Theure! Nicht vermehren möcht' ich deinen Jammer, Aber wissen mußt du, was erst eben Klar mir in der Seele aufsteigt. Bittrer Ist der Groll und tieser die Verblendung Deines Freundes, als du denkst. Im Lustspiel, Nein, im gist'gen Spottgedicht dein Vildniß, Wie es sich verzerrt in seiner Seele Spiegest, allem Volke vor die Augen Will er führen. Zwar dich nennt er Myrtis, Sich Leucippus; boch ein leichter Schleier Deckt euch Beibe nur, und unter jener Bublerin, ber treulos-falschen, bie er Dem Gelächter, ber Berachtung preisgiebt, Wird man, wie entstellt auch, dich erkennen. — Dir im Angeficht bie Frage lef' ich, Wie die Runde beffen mir gekommen, Da uns Frauen in Athen die Buhne Streng verichloffen ift. Erfahre! gestern Brachte Agathon, der muntre Anabe, Meiner Schwester Sohn, die arge Rolle Mir, die er zu spielen außersehn ift. Tief entruftet - benn ber Ginn bes Bangen Bar alsbald ihm flar geworden — flagt' er, Zwingen wolle ihn der Scenenleiter, In ber Mprtis meiner besten Freundin Berrbild den Athenern vorzuführen. — So vertrau benn mir, und meinem Rathichlag Leifte Folge! Wenn bu vor Menander Selber trateft, beiner Worte feinem Burd' ein Ohr er leihn; doch mir, so hoff' ich, Solls gelingen, feinen Wahn zu icheuchen. Gleich zu dem Erzürnten auf die Infel Eil' ich, daß ich Alles ihm verkunde Und ihm por das Herz in warmen Worten Deine mandellose Treue führe. Glaube mir, nicht widerstehen wird er, Und zurück in deine Arme bring' ich Den Berföhnten. Lebe mobi! In Kurzem Wieder fiehst bu mich."

In ihre Arme Schloß noch einmal Eunoë die Freundin Und enteilte. Bangender Erwartung Boll, blieb Glycera zurud; ber Myrtis Rolle las sie, und bei jedem Worte, Jedem Bug der Arglist, die der Dichter Ihr geliehen, stürzten Thränen Grams ihr Ueber solch Berkanntsein aus den Augen.

Schlaflos Nachts auf ihrem Lager bleibt fie, Und als Cos, über den Symettus Steigend, nun dem Tag die Burpurthore Deffnet, läßts nicht Raft ber Uebermachten: Daß die fieberglühnde Stirn im Lufthauch Der bethauten Frühe fie erfrische, An den Quell Kallirrhoë hinunter Schreitet fie. In myrtenlaubumichlungner Grotte ragt, ber Approdite beilig, Ein Altar bort, mit ben Opferspenden Liebender bedeckt. Auf seine Stufen Sin fniet Glocera, um von ber Göttin Troft sich zu erflehn; und wie sie betend Bu dem Marmorbild ber Soben aufblidt, Sieh! fo mild, fo freundlich auf fie nieber Lächelt Jene, daß von neuem Leben Sie das Berg durchströmt fühlt und von hoffnung, Die erhabne Schützerin der Liebe Werd' in ihre mächt'ge Sut fie nehmen. So des Wegs vorbei am Theseustempel Unter schattenden Blatanen lenkt fie Ihre Schritte sudwarts, um zu spähen, Db nicht Eunoë die heißersehnte Botschaft bringe. Sieh, und plötlich vor ihr Steht die Freundin; doch ihr Blid scheint Boses Bu verfunden; tiefaufathmend fpricht fie, Dit im Reden ftodend: "All mein Mühen War umfonft; gefrantt in tieffter Seele, Sich betrogen mahnend, meiner Reben

Achtete Menander nicht, nein, schwur mir, Nie mehr solltest du vors Aug' ihm treten, Die so schmählich du mit seinem Herzen Spiel getrieben; einmal nach Athen noch Zum Lenäenseste woll' er kommen Und dem Haß der spätesten Geschlechter Deinen Treubruch weihn, doch dann für immer Bon der Welt und von den Menschen scheiden; Wenn des Spiels in seinem Weiberhasser Agathon sich weigere, so werde Sich ein Andrer in die Rolle fügen. Was denn bleibt? Dein Schicksal scheint besiegelt."

Auf der Freundin Schulter ihre Stirne Trauernd drückte Glycera und fette Stumm sich neben sie auf eine Rubbank. Ueber der im Laube nachtigallen Sich im Chorlied übten. Ihrem Sinnen Endlich fich entreißend, nahm bas Wort fie: "Schlimm ift, mas du bringft, und bennoch bammert Mir ein hoffnungsftrahl in diesem Dunkel. Aphrodite, die erfindungsreiche, Beigt mir, ob auch fern und wie burch Rebel, Einen Blan, wie ich mit beiner Sulfe Und mit Agathons des Wahnes Binde Bon Menanders Augen reißen könne Und mir feine Liebe neu erobern, Meines Lebens einz'ges Glud. D Freundin! Dufter, wie ber Sabes, ift die Welt mir Dhne fie. Erft mit mir felbft berathen Muß ich mich in Ginfamteit; boch eilends. Wenn mir ber Gebante reif geworben, Meiner Eunoë verfund' ich Alles."

Also trennten fich die Zwei. Am Morgen Drauf beginnt bas Fest. Auf allen Gaffen

Welch Gewühl! Den Thyrsus schwingend jubeln Schwärme von Mänaden durch die Stadt hin, Und um Opferherde, drauf des Weinstocks Feind, der Bock, in Flammen seine Schuld büßt, Tanzen muntre Chöre, Dithpramben 3n des Sorgenscheuchers Preise singend.

Und es kommt der Tag, an dem das Lustspiel Alle schon beim Frühroth zum Theater Zieht, die einen Platz erkämpfen wollen. "Ueber Glycera, die schöne, falsche" — Flüstert es von Munde hin zu Munde — "Soll Gericht ergehn in der Komödie, Und als Myrtis ihr Hetärenhandwerk Aller Welt vor Augen wird sie führen. Auch der Dichter selbst hat als Leucippus Sich, der Weiberseind, darin geschildert."

Endlich vollgedrängt find alle Blate. Stufe über Stufe bis nach oben; Born auf Teppichsiten die Archonten Mit der Bundsgenoffen Abgefandten. Gleich dem Rauschen in den mächt'gen Tannen Um Bentelikon, wenn ihre Bipfel Sich im Windhauch schwingen, geht Gemurmel Der Erwartung burch bie Menge! "Still!" bann Tonts bazwischen, boch bas garmen machst nur, Bis der Borhang finkt und von den Siten Jeder Blid fich nach ber Scene richtet, Wo in Masten fich die Spieler zeigen. Bald durch ihrer Berfe füßen Wohllaut, Der Bermidlung festgeschlungne Faben Feffelt die Romodie Dhr und Seele, Und in athemlofer Spannung folgen Alle Myrtis' Liften, wie fie, Liebe

Heuchelnd, durch den Zauber ihrer Stimme, Durch des Flötenspieles Kunst Leucippus So bethört, daß einen Eid er schwören Möchte, ihres Herzens erste, einz'ge Neigung sei für ihn; wie doch auch Andre Sie zugleich mit ihres Netzes Garnen Zu umstricken weiß, bis fern aus Often Bom Hydaspes her ein Fürst der Inder, Reich an Macht und Schätzen, nach Athen kommt, Und sie, aller frühern Schwüre spottend, Ihm sich als Erkornem in den Arm wirft.

In der Scenen Fortgang oft zum Lobe Agathons — er spielt der Wyrtis Rolle — Wird der Beifall laut; der Hörer Einer Oft auch flüstert in das Ohr des Andern: "Diese Glycera! durch ihre Künste O wie Biele hat sie nicht betrogen!" Endlich kommt des Lustspiels letzte Scene, Wo Leucipp aus tiesempörter Seele Seines lang zurückgehaltnen Bornes Fülle auf die Buhlerin entladet Und, der Weiber ganz Geschlecht versluchend, Myrtis von sich stößt, daß sie den Inder, So wie ihn, nach Herzenslust betrüge.

Bor dem Zürnenden, von seines Grimmes Bucht erzitternd, sprachlos da steht Myrtis; Jeder glaubt, auf ihrem Antlit müßt' er, Benn die Maste das Gesicht nicht bedte, Leichenblässe schauen. Lang nach Worten Ringt sie, doch verhaltne Thränen scheinen Ihre Stimme zu ersticken. Endlich "Mein Leucippus!" spricht sie, und beim ersten Laute geht ein Murmeln des Erstaunens

ì

Durch ber Borer Reihen: "Nicht bie Stimme Agathons ift bas; mas mag geschehn fein? Ward er frant, so daß für ihn ein Andrer In die Rolle eintrat?" Nach dem Site Neben der Orchestra deutet Einer: "Seht ben Dichter! febt Menander! Bas nur Ift ihm plöglich? Wie im Rrampf zusammen Fährt er; nun erhebt er sich und brängt sich Nach ber Buhne zu bin durch die Sitreibn!" Aber Mprtis, mehr und mehr fich faffend, Redet weiter: "D, welch unglüchsel'ges Truggewebe, von dem eignen Argwohn Rur gesponnen, mein Leucippus, bat bir So ben Beift verdunkelt! Diesem Inder -Oft gehört aus meinem Mund ja hast bus -Mehr als einem sonst auf dieser Erde Schuld' ich Dank, benn meines Baters Leben, Der, verfolgt von anderm boberm Fürsten. Schut bei ihm gesucht, hat er gerettet Und mich selbst, das Rind, in seinem Schlosse Liebevoll gehegt. Auf feinen Rnieen, Da mein Mund noch faum die ersten Worte Stammeln tonnte, hab' ich oft gefeffen, Bahrend er, mich ftreichelnd, fuße Marchen Mir erzählte. Als an feinem Sofe Meinem Bater bann bas Beimweh länger Raft nicht ließ, mit reichen Spenden hat er Uns entlaffen, und fo oft feitdem mir Meiner Kindheit Morgen vor die Seele Wieder trat, gedacht auch hab' ich seiner Und der Götter Segen auf sein theures Haupt herabgefleht. Nach langen Jahren Ram er nun in unfre Stadt; und burft' ich Bogern, ihm den spaten Dant für frühe Nievergefine Wohlthat darzubringen?

Freundlich und bes Rindes noch gedenkend, Mich empfing er, und auf fein Berlangen Bu ben Wundern von Athen begleiten Mußt' ich ihn. Schon in der nächsten Frühe, Mein Leucippus, wollt' ich bas bir funden, Aber bu - mobin? nicht Giner mußt' es -Warst verschwunden. Bald zum eignen Schrecken Bard ich inne, wie mein einst'ger Schutherr Mehr begehrte, als ich bieten fonnte; In fein Goldland wollt' er beim mich führen, Dag mit ihm ich Reich und Thron und Krone Als Gemahlin theilte; doch ich schwur ihm, Meinem Gibe, wie bes Bergens Banden, Die an bich mich feffelten, nie wurd' ich Untreu werben; nur daß bis Miletus. Bo die Schwestern mir, die lieben, weilen, 3ch ihm folgte, bat er mir burch Bitten Abgerungen. Dort erft ward mir Rachricht, Wo bu weiltest, und alsbald auch gab ich Runde bir von meiner naben Beimtehr, Aber ungelesen mir bas Schreiben Sandtest du gurud. D, mein Leucippus! Wie verkennst du mich! Und doch von Anfang Hat mein Denken all und all mein Fühlen Rlar, fo wie des Juni wolkenloser Sternenhimmel, por bir bagelegen; Rur für dich hab' ich gelebt, und glüdlich Dich zu sehn mar meiner Tage Sinnen, Meiner Nächte Traum; für dich die Krone Bab ich hin und alle Schäte Indiens, Richts von dir je fucht' ich und bem Deinen, Mls nur beine Liebe - und nun alles Niebern, bran im Traum felbst meine Seele Die gedacht hat, mich zu zeihn vermagft bu? hab' ich das um bich verdient?"

In Schluchzen

Brach sie aus. Der Spieler bes Leucippus Stand betroffen ba, ber Rebe Faben Fand er nicht; Berwirrung auf ber Borer Siten mifchte fich ber feinen: endlich Reu ergieft er ber ergrimmten Seele Bornfluth über Myrtis, fie des Abgrunds Finstern Dlächten weihnd, ben Gumeniben, Dag die Schlangenlottigen zum Orfus Sie hinuntergeißeln, wo die Falschheit Und der Schwüre Bruch in em'ger Qual sie Büßen foll - er felbft, ben Menfchen ferne, Will in tieffter Ginsamkeit bereuen, Dag an eines herzens Treue jemals Er geglaubt. Da, als er fich zum Abgehn Wendet, halt ihn Myrtis fest: "Und falsch mich Rannst du nennen? falich? Der em'gen Götter Blitftrahl ruf' ich auf mein Saupt hernieder, Wenn, seitdem zum ersten Mal in beinen Armen ich geruht, ich eine Freude Je gekannt, als die mit bir ich theilte, Andern Willen je gehabt, als beinen. Jeder Blat, wo du geweilt, der Sausrath, Welchen du berührt, bein Schatten felber War mir heilig. Alle Erdengüter, Ja, die Wonnen des Olymp, der Götter Seligkeit und ewig blühnde Jugend Batt' ich für ein Lächeln beines Mundes hingegeben; mehr als Mond und Sonne Galt mir beiner Augen Licht; mein Himmel Lag in beinem Bergen." - Und vom Antlit Blitt ihr, wie fie fprach, die Maste nieber -"Glycera!" erscholl es von den Sitreihn — Und zum Sceneneingang, wo ber Dichter Stand, die Arme ftredte fie: "Menander,

Mein Menander! Wenn nur etwas jemals Lieb an Glucera bir mar, wenn je fie Gine frobe Stunde bir bereitet, D, so lag den Argwohn! gieb den Glauben, Den verlorenen, an meine Treue Mir zurud! Dann, muß es sein, als Sklavin Dienen werd' ich dir und will mich glücklich Breifen, barf ich nur, am Boben tnieend, Dir Ermüdetem das Fußbad reichen Und das Lager forglich dir bereiten, Dag du fanft drauf ruheft! Ja, ich seh' es, Dir vom Bergen schmilzt das Gis, im Auge Quillts dir feucht! D, lag die Thränen rinnen! Lang nach diesem Thau hab' ich geschmachtet, Der mir beiner Liebe neuen Morgen Ründet. Romm gurud in meine Urme, Dag in Gines unfer Beiber Leben Sich wie ehmals schlinge! Wenn bir Schwermuth Auf der Seele lastet, dich erheitern Will ich, wenn du leidend bift, dich pflegen, In der Ginfamkeit mit holdem Blaudern Dir bie Stunden fürzen! Jeden Morgen Soll mein Ruß zu schönem Tag dich wecken! Erst vereinigt opfern mir ben Göttern, Dann ber Muse führ' ich in ben Arm bich, Gern mit ihr dich in der Stille lassend, Daß in goldner Frühe dir der Dichtung Schöne Früchte reifen. Aber rufft du Nach vollbrachter Arbeit mich, dir danken Will ich mit des Herzens wärmstem Beifall Für der Berse jeden und nicht ruben, Bis dein Werk vor aller Griechen Augen Auf der Bühne prangt. Die Spieler lehr' ich Deine Trimeter und Anapafte So, wie fie mein Dhr entzuden, fprechen,

Richte Masken ihnen zu und Kleider Und erwart' in Furcht halb, halb in Freude, Daß des Festes großer Tag erscheine. Benn das Stück beginnt, mag kaum mein Auge Aufzuschauen sich getraun, mein Herz klopft Angstvoll, dis die Hörer Beifall klatschen, Und erst dann, beim Dionvsos! wieder Athmend, schließ ich dich in meine Arme Und bekränze mit dem heil'gen Ephen Dir das Haupt."

Sie sprachs. Halb vor mit schwanken Schritten auf die Scene trat Menander, Drückte seinen Kuß auf ihre Stirne, Hing am Hals ihr, und durch ihre Thränen Leuchteten in Freude Beider Augen. Tiefe Stille war im ganzen Hause.

## Ubaldo Lapo.

1.

fcone Zeit ber Runft! Seitbem Athen In Staub fant bei ber Bolterfturme Buthen, Bat eine gleiche nicht die Welt gefehn, Wie ba im freud'gen Wiederauferstehn Sich in Florenz die Götter alter Mythen Im Morgenlicht bes neuen Tages sonnten Und wieder fich zu freiern Horizonten An ihrer hand empor die Menschheit rang. So wie der Hauch des Mai durch die erstarrten Befilde, ging ein frischer Lebensbrang Dahin durch alle Seelen und umschlang Die Zinnen und die Thürme und die Warten Der duftern Stadt mit jungem Frühlingsgrun Und ließ zu einem großen Baubergarten Bon Stein des goldnen Arno Strand erblühn. Mit Marmorbildern füllten sich die Säle, Um der Korinther schöne Rapitäle Wand rantend ber Afanth fich himmelwärts, Und por Shibertis Geifte schmolz bas Erz Im Buffe zu ben Baradiefesthuren,

Die noch in St. Johanns Kapelle führen. Berwandelt ward zur Göttin Griechenlands Die hagere Madonna von Byzanz, Der bleiche Christus lächelte verklärt, Und Benvenutos Berseus mit dem Schwert Bertrieb der Heil'gen klägliche Gestalten, Indeß von Donatellos ehrnen Faunen Die Stimmen höhnend hinter ihnen hallten: "Armsel'ge! bei des jüngsten Tags Posaunen Dereinst mögt ihr gerecht ersunden werden, Doch aus für immer ist eur Reich auf Erden!"

Bon jenem Hang, ber an des Arno Borden, Wie nirgend sonft, sich regt' und Blüthen trieb, War auch erfaßt Ubaldo Lapo worden. Seit er, noch Kind, beraubt der Estern blieb Und ihn in Obhut Michel Angelos Der Bater auf dem Sterbebett gestellt, Sein Traum gewesen wars, als Bildner groß Wit seinem Ruhm zu füllen einst die Welt; Und da der Meister sich zuerst gesträubt, Wit Bitten hatt' er ihm das Ohr betäubt, Bis Jener seinem Drängen nachgegeben.

In seiner Werkstatt schafft der Jüngling so Und thut, der neu vollbrachten Arbeit froh, Den letten Schlag an einen Marmor eben, Als Michel Angelo in Reisetracht Eintritt und ihm die Hand entgegenstreckt. Ubaldo, überrascht und halb erschreckt, Blickt zu ihm auf: "Wer hätte das gedacht? Ihr, Meister, hier? Seid tausendmal willkommen! So habt Ihr Eure Romfahrt wohl vollbracht? Bang war mir Eurethalb das Herz beklommen,

Denn Räuber hausen, heißts, am Trasimener." — "Nicht hatt' ich ihrer Acht", erwidert Jener, "Noch scheu' ich so die ehrlichen Banditen, Die offen auf dem Heerweg Trotz uns bieten, Wie die verkappten innerhalb der Mauern, Die hier bei uns auf Straßen und auf Plätzen Die günst'ge Stunde zum Berrath erlauern."

Dann auf Ubaldos Ladung, fich zu feten, Wirft in den Armstuhl nieder sich der Meister Und läßt die Blide zu ber Werkstatt Seiten, Wo Bilder sich an Bilder reihen, gleiten: "Trau' ich ben Augen? Alle guten Geifter! Geduldig war der Marmor und der Thon; Statue an Statue brängt fich ja, Modell Dicht an Modell auf jeglichem Geftell; Allein du felbst, kannst du — gesteh mirs, Sohn! — Dich beiner Arbeit freun? hier ber Gefell, Der sich so linkisch spreigt, soll Jupiter Das sein, der Götter und der Menschen Herr? Behn Buß zwar migt er; boch nach einem Bolle, Der gut, fpah' ich vergebens an dem Bild; Wie aufgevolstert ift der Rerl aus Wolle, Ein Brei fein ganger Leib; es macht mich wild, Die Pfuscherei zu febn. Dort Mars - bie Anochen In allen Gliedern scheinen ihm gebrochen, In Frauenkleider follte man ihn stecken; Doch dazu selbst taugt nicht solch traur'ger Held. Dort das Modell vom Faune mit dem Becken! Ein Mädchen, das nach Borschrift des Barifer Tanameisters ibre Fufe gierlich stellt. Glaub' ich vor mir zu fehn; und nun gar diefer Apollo, welche Miggeburt! - Rein, Junge, Bur Schmeichelei gab Gott mir nicht die Bunge, Drum fag' ichs grade bir heraus: nie wird

Mus dir ein Runftler werden; tehr benn um, Go lang es Zeit noch ift."

Die Blide ftumm Bu Boden schlug Ubald und stand verwirrt, Das Antlit überflammt von hohem Roth. Und wieder anhub Jener: "Bor dem Tod Bertraute noch — oft hab' ichs dir gesagt — Dein Bater feinen letten Bunfch mir an, Ein Rrieger möchteft du, ein Reitersmann, Co wie er felber, werden. Unverzagt, Ruhmvoll hat für die Freiheit unfrer Stadt In zwanzig Schlachten er gefämpft, geblutet. Wohlan benn! wenn ben Meikel bu entmuthet Bei Seite legst, so winkt ein Lorbeerblatt, Bielleicht ein voller Rrang bir auf ber Babn. Auf welcher glorreich er und schon dein Uhn Und Aeltervater bir poraufgeschritten. Wenn ich bich auch zu zwingen nicht vermag -Denn mundig bist du - ernstlich doch dich bitten. Dir rathen will ich. Jeder Meigelichlag, Den du noch thust, ist, glaub, in Luft gethan; Für immer fahren lak darum den Wahn, Erringen könntest je durch Runft du Chre! Selbst lachen wirft du über dieses leere Machwert, wenn erft verflogen ift bein Rausch. Jett eben in der Jugend voller Stärke Blühft du, ein Zwanzigjähriger; vertausch Die Bildnerei benn mit bem Waffenwerte! Bielleicht bald beiner können wir bedürfen, Denn schon hört man von feindlichen Entwürfen Der Raiserlichen, in die Tyrannei Der Medicaer wieder uns zu fnechten; Da ift nicht Rettung, als wenn alle ächten Sohne ber Bater, Alle, benen frei

Und kühn das Herz schlägt, sich zum Kampf bereiten. Bom trefflichen Ferrucci wird ein Heer Schon Tag für Tag geübt zur Gegenwehr, Und vor der Stadt den Festungsbau zu leiten Ward mir vertraut. So rüste dich bei Zeiten, Daß du gewandt, das Schwert zu sühren, seist. Wie freudig nicht wird deines Baters Geist Herniederschauen, wenn er als Soldaten Den Sohn erblickt, wenn gar von deinen Thaten In seinen Himmel ihm die Kunde schallt! — Gehab dich wohl für heute, mein Ubald, Und glaube mir, aus treuem Herzen kam, Wenn auch in rauhem Wort, was ich gesprochen."

2.

Von Unmuth halb bewältigt, halb von Scham, Blieb regungslos ber Jungling, wie gebrochen, Und konnte lange sich empor nicht raffen. Was er mit voller Seelenkraft geschaffen, Woran er fich vom erften Strahl bes Lichts Bis in die Nacht gemüht, es follt' ein Nichts, Nur werth des Lachens fein? und eitel Dunft Sein hoher Traum, als Meister in der Runft Einst bazustehn? "Bergebens benn geflammt Sat mir das Feuer ber Begeisterung, Da Michel Angelo mich so verdammt? Allein ein Greis ift er, und ich bin jung: Und schaun auf bas, mas Jünglinge gestalten, Nicht immerdar miggunft'gen Blids die Alten? Bertennt er nicht auch deshalb mich vielleicht, Beil seiner Beise meine Art nicht gleicht?"

Co gingen ihm im Saupte die Bedanten; Doch wenn sein Beist auf einen Augenblick Sich aufgerungen, balb von Reuem fanten Die Schwingen bem entmutheten gurud. Schon burch ben Erker in die Werkstatt hatten Gebreitet fich die Abenddammerschatten, Da auf bie Loden brudt' er bas Barett Und schritt hinaus, entlang bem Arnobett Und weiter auf ben Blat ber Signorie. Dort im Balaft mit hangendem Baltone. Dem Bau bes Brunelleschi, wohnte fie, Die boch er hielt als aller Weiber Krone, Die ichone junge Bittme, Aloise. Geschmudt für sie mit reichem Marmorfriese Hatt' er ben Saal, und wenn beim Werk er mar, Ließ fie ihr blaues Auge himmeltlar Hold auf ihm ruhn — so sah er bald die Kluft Bon ihm zu ihr por feinem Blid verschwinden. Und felbst die Hoffnung, ihr sich zu verbinden, Schien ihm kein Traum mehr. —

Wie in Frühlingsluft

Gefangne, athmet aus der Herzensqual
Er auf, als er eintritt in ihren Saal
Und sich zwei Arme ihm entgegenbreiten.
Der Jüngling drückt Alvise an die Brust,
Und kurz erzittert, wie geschwungne Saiten
Bom Klange der Musik, sein Herz von Lust,
Doch bald sinkt er zurück in trübes Brüten.
"Freund! was umdüstert heute deinen Sinn?"
— Fragt sie und führt ihn zu der Ruhbank hin,
Uuf die ein Oleander seine Blüthen
Uus einer Jaspisvase niedersenkt
— "Trüb scheint dein Auge von verhaltnen Thränen;
Bas ist geschehen? hat dich wer gekränkt?

Bertrau's mir, daß ich ftille beinen Barm!" Er muß fich bin an ihren Bufen lebnen, Canft brudt fie ibn in ihren weißen Urm Und fpielt mit feinen duftgetränkten Loden. Da endlich ihr erzählt er, boch mit Stoden, Wie ihn und all fein Streben, all fein hoffen Des Meifters Bort mit gift'gem Bfeil getroffen, So dag er muthlos nur an Sterben bentt. Doch fie lacht auf: "Und um den alten Brahler Dich fummerft bu? Er meint, als Bilbner, Maler, Baumeister herrichen muff' er unumschränkt, Ein König von Florenz. Wenn gang verrentt Des Leibes Glieder find, nicht zu ben Fugen Die Beine paffen, noch zum Ropf ber Rumpf. Das rühmt er als der ächten Kunst Triumph, Und wer es anders macht, der muß es bugen." -Ihr in bas Antlit blidt ber Jungling groß: "Du schmähst Italiens größten Benius?" — - "Renn' ihn nicht alfo! Rob und anmuthlos, Nur für Barbarenfeelen ein Benuf. Sind die Beftalten, die er ichafft; boch beine, D mein Ubald, wie hold, wie fuß, wie weich! Wie zauberst du bie Formen aus bem Steine Und überschüttest ihrer jede reich Mit Schönheitreig! Und wenn ich gar ermäge. Wie du icon Alle hinter bir gelaffen, So jung bu bift, bann weiß ich taum zu faffen, Belch höhre Berte beine Meißelschläge Roch einst, wenn vollends beine Runft gereift, Ins Leben rufen merben. Reiner nennen Wird dann mehr Den, noch feinen Ramen tennen, Der jest mit Schmähungen bich überhäuft."

Die süßen Schmeichellaute einzusaugen Ward nicht der Jüngling müd: mit freierm Schlag

Bob wieder fich fein Berg, und in die Mugen Der Lieblichen, in deren Arm er lag, Sah er zum ersten Male wieder beiter. "Auch glaub bas Gine mir," - fprach Jene weiter -"Neid ifts por Allem, mas ben Alten treibt, Auf bas, mas bu geschaffen haft, ju ichmähen! Er weiß und fühlt es wohl, daß nichts ihm bleibt, Als beinem Siegeszuge nachzuseben, Wenn weiter bu verfolgst bes Ruhmes Pfab. Darum bring ihm von seiner bosen Saat Die Ernte heim und schüttle so die Last Des Unmuths ab! Seit lange schon verhaft Ist mir der alte grimme Demokrat, Beil er gum Sturg ber eblen Mebici, Die tückisch er ber Willfürherrschaft zieh, Den Bobel von Floreng geftachelt hat. In die Berbannung mußten, gleich fo Bielen, Auf seinen Antrieb meine Bruder giebn -Run, gucht'gen werben fie mit Nachstem ibn: Doch schon zuvor ihm einen Streich zu spielen Ift mir ein mahres Labfal. Bore nun! Jest eben jubelt mit ber Masten Schwall hin burch Florenz der muntre Carneval, Und ber Groß-Mogul tummelt mit Neptun Und Arlechino fich im luft'gen Schwank. Da foll zu hohn und Spott des alten Narren Ein Bug fich bilden und mit einem Rarren Bon Plat zu Plate giehn. Auf jeder Bant Des Wagens fteht in graufiger Berrenfung, Wie er fie liebt, die Musteln bochgespannt, Ein tollverzerrtes Bildwert feiner Sand; Und vor dem Wagen, ihm zu größrer Kränkung, Spottlieder singend, die der Hörer Ohr Betäuben, geht ein Musikanten=Chor. Du, mein Ubaldo, ordne folden Bug!

Der jungen Freunde haft du ja genug; Wenn ihr, Antlit und Glieder marmorweiß, In folche Statuen luftig euch vermummt, Tragt ihr bavon des gangen Faschings Breis, Und noch auf Monde lang, glaub mir, verstummt Nicht das Gelächter über diese Boffe. Ich felber leihe gerne die Raroffe, Die bagu noth." - "Rein", fiel Ubalbo ein, "Mag schwer ber Meister mich beleidigt haben, Richt bergeftalt gleich ungerathnen Rnaben Will ich an ihm mich rächen — nochmals nein! Doch, bag ich alle Rraft zusammenraffe Und immer Brogres, immer Schonres ichaffe, Alvise, das foll meine Rache fein!" -"Co ernft boch ift ber Mastenscherz, bei Bott, Nicht, wie du glaubst! Und hat er solchen Spott Nicht überreich verdient? Wenn dem Berdrug, Den er dir angethan hat, Luft zu machen Du felbft nicht Luft haft, schaffe ben Benug Doch mir, Ubaldo! D, wie werd' ich lachen, Der Rurzweil zuzuschauen vom Altane! Bon jeher mar ich Freundin solcher Schmanke Und febe schon die lust'ae Raravane, Wie ihr, verrentt die Glieder, die Gelenke Berdreht nach Michel Angelos Schablone, Bin durch die Strafen fahrt; ein Cicerone Steht neben euch und zeigt auf jedem Brette Die Statuen, in tomischem Sonette Redwede feiernd, und ein Weihrauchfaß Bu Chren bes mobernen Phibias Schwingt vor bem Bug ein andrer Mastentrager, Indessen Buben, Sänger, Lautenschläger Jubelnd voranziehn - herrlich, fostlich das! Rein, diese Luft mir weigern barfft bu nicht!

Und wenn du mir nicht bas Berfprechen giebft, So muß ich glauben, bag bu mich nicht liebft."

Noch lang, bis grauend schon das Morgenlicht Durchs Fenster einfällt, reben so die Beiben, Bis ihr zulest der Jüngling vor dem Scheiden Mit halbem Wort, was sie verlangt, verspricht.

3.

Ubaldo, in die Wohnung heimgekehrt, Sucht Schlaf, allein umfonft; zu mächtig gahrt In feiner Bruft ber Zwiespalt ber Befühle Und treibt hinaus ihn wieder in die Rühle. Unmuth, all das, woran er hochbegeistert Beschaffen hat, als Stumpermerk gemeistert, Berhöhnt zu fehn als findischen Berfuch; Argwohn, daß Buonarotti folden Spruch Aus Reid gethan, wie Aloife glaubt; Berlangen, fich für biefe Schmach ju rachen; Dann Chrfurcht vor des Meisters greifem Saupt, Und wieder das gegebene Berfprechen -Er fampft und schwantt, wofür er fich entscheide, Und wie der Strauch des Ginsters auf der Beide Sich hin und her im Hauch der Stürme wirft, Die bald aus ber Schlucht, bald aus jener brechen, So fein Bemuth. In burft'gen Bugen ichlurft Er ein ben Balfamhauch der Morgenfrische, Doch mehrt er ihm ber Seele fieberische Errequng nur.

hin an den Stromgelanden Des Arno irrend, auf ein Marmorstüd

Birft er, ermübet, sich zulet zurud: "Durch folchen Bubenftreich follt' ich mich schänden? Hinweg, Bersucherin! Mein Wort gegeben Dir hatt' ich? Listig und nach Widerstreben Nur halb entrangst dus mir."

Indek in Brüten Er fo am Bonte Becchio finnt und finnt, Schon in den Gaffen von Florenz beginnt Es fich zu regen, und wie feinen Bluthen Boraus ber Leng bereits im lauen Sauch Des Marz bie erften Schmetterlinge fendet, So schickt ber Fasching einzle Masken auch, Ch er in reicher Kulle fie verschwendet, Auf Blät' und Straßen aus, und der Balkon Und jener wird mit Teppichen bebedt. Durch einer wohlbekannten Stimme Ion Wird da Ubald vom Bruten aufgeschreckt, Blickt auf und sieht den jungen Grafensohn Ascanio Stroggi, bem fein Wappenschild Und Ahnenglang und Reichthum minder gilt, Als die Balette, die er führt. "Gepriefen Mein gutes Glud" - ruft ihm Ascanio zu -"Dag ich bich finde, benn von Aloisen Werd' ich zu bir gefandt." - "Bei ihr marft bu?" -"Auftrug fie mir, mit Fresten eine Wand Für sie zu schmuden; juft wollt' ich beginnen; Da von dem Schwant, der dir bereits bekannt, Mir fprach fie; Schonres läßt fich nicht erfinnen! Es wird ein Fest für Gotter! Romm, bei Beiten Lag diefen Mastenscherz uns vorbereiten! Bu unfern Freunden hab' ich schon gesandt, Dag fie uns beiftehn." Und ihn an ber Sand Fortziehn will er; boch : "Colchen Bubenftreich Mir finnst du an? Ich überlass' ihn euch,

Wofern ihr euch nicht schämt," ruft Jener aus. Allein von andern Junglingen inzwischen, Die lachend sich in ihre Zwiesprach mischen, Sind Beide icon umringt. "Bei mir ju Saus Hab' ich ein Dabl für uns bestellt: bort lagt Uns fröhlich sein; auch dich lad' ich zu Bast," Spricht Stroggi weiter, mahrend er am Urm Den immer gogernden Ubaldo faßt. Und schon in Faschingslaune wälzt der Schwarm Mit Jenem in ber Mitte bem Balaft Ascanios sich zu. Gintraten Alle In die mit frischem Grun geschmudte Salle Und weiter in den marmorblanten Saal, Wo sich Festons und blumige Guirlanden Bon Gaule bin gu Gaule duftend manden, Und leuchtend auf die Tafel, die zum Mahl Geschmückt war, durch die Ruppel der Rotunde Herniederzitterte des himmels Blau. Dem Wirth gehorfam festen in die Runde Die Gafte fich, und einen macht'gen Bfau, Das töftlichfte Gericht für Florentiner. Auf einer Silberplatte brachten Diener Und Muicheln, an Gorgonas Felsgestaden Bon Tauchern abgerungen den Najaden. Mus Bechern, bran, von Benvenutos Sand Bebildet, Nereiden und Tritonen Sich hafden, gießen Weine marmrer Bonen Das Sonnenfeuer, bas auf fie gebrannt, In alle Herzen, und des Frohsinns Töchter, Beschwingte Scherze, gauteln mit Belächter Bon Mund zu Mund. Da mit bem Becher flirrt Bum Zeichen, daß man schweigen foll, der Wirth: "Bertheilen will ich nun ber Rollen jebe Für unfern Aufzug." Aber in die Rede Fällt ihm Ubaldo: "Immer noch der tolle

Boshafte Blan? Ich fpiele feine Rolle." Drauf Jener weiter: "Bu gerechtem Grolle Bab Buonarotti bir boch Grund zumeift. Dak er dich nur den Damen-Sculptor heißt, Beif gang Floreng, auch bag er oft gemeint, In Buder mußtest, statt in Stein, bu meißeln; Und wer sich so dir zeigt als offnen Feind, Durch Spott vor Aller Augen ihn zu geißeln, Bewährt dir Labfal nicht?" Ubaldo schweigt, Indef ber Wein, der Cyperns Strahlengluth Noch birgt in feiner Wellen goldner Fluth, Ihm finnbewältigend zu Saupte fteigt. Und neu anhebt Ascanio: "Den Ruin Der Runfte bringt uns Diefer alte Marr; Auf die Madonnen unfres Berugin Schmäht er, fie hatten ewig ben Ratarrh, Drum bas Geficht verzögen fie zum Beinen -Mis Mufter gelten follen nur die feinen, Zwitter von Mann und Beib, mit den verdrehten Bliedmaßen und bem hagern Leibe, dran Man felbst ber Anochen fleinsten gablen fann! Uns Wert nun! - Beppo, du fpielft ben Bropheten Jonas, ber rudwärts wie ein Trunkenbold Das Haupt wirft! Euch, Arrigo und Bartold, Beb' ich die Stlaven, die mit einem Beine Nach links, dem anderen nach rechtsbin gehn: Für dich, Bandolf, ift Mofes ausersehn, Das Monftrum, das im Urme Riefelfteine Anstatt der Musteln hat; Brunetto, du Stellft Bacchus vor, die grause Miggestalt Mit aufgeschwemmtem Leibe; bir, Ubald, Theil' ich den ungeschlachten David zu, Die Ausgeburt von Ungeschmad und Schwulft: Ausstopfen wollen wir bir Blieb an Blieb

Ĺ

Mit Wolle, bis zu einem großen Wulft Du wirft, ber jenem David abnlich fieht."

Ubalbo schwankt noch, aber in ihm pulst Die Gluth des Weines, seine Schläse pocht Von Unmuth über den gekränkten Stolz, Ter fort und fort in seiner Seele kocht. So endlich springt er auf und ruft: "Ihr wollts, Wohlan!" Und Alle treffen unter Leitung Ascanios für den Zug die Borbereitung.

4.

An Fenstern, auf Balkonen und Terraffen Dicht brangt fich Saupt an Saupt, und auf ben Gaffen Wie wogt und schwillt ber bunte Mummenschang! Boeten, auf dem Saupt den Lorbeerfrang, Doctoren mit Berruden und mit Brillen! Effengen bietet, Glixire, Billen Mit Stentorstimme feil ber Charlatan, Indeffen auf ihn nieder vom Altan Ein weißer Sagel von Confetti ftaubt. Dagwischen hallt Geschnarr von Dubelfaden Und Schall von Pfeifen, ber bas Dhr betäubt. Barbiere tragen auf bem Saupt ihr Beden, Im wehnden Rleide gautelt Columbine, Der Capitano fuchtelt mit bem Schwert In Luften boch - ba auseinander fährt Die Menge rings; es klirren Tamburine, Dagwischen tont Belächter, Schall von Bechern, Und her auf laubbefranzten Bagen gieht, Evviva Bacco jubelnd und im Lied Den Weingott preisend, eine Schaar von Bechern.

Bon Borta Binti fo zum Römerthore, Vom Bonte Becchio nach Marie del Fiore Und nach dem stolzen Blat, auf den die Braut Des Michel Angelo herniederschaut, ! Wälzt das Gewühl fich bin. Mit Mast an Mast. Dran bunte Fahnen wehn, ist der Balast Der Signorie umringt; bort um bie Bogen Orgagnas schlägt bas Fest bie bochsten Wogen, Und fort und fort, je mehr ber Tag sich neigt, Noch aus der finstern Seitengaffen Enge Strömts zu dem Blat heran und schwillt und steigt Bu immer höhrer Fluth. Der Bodesta Schaut vom Balkon herab auf das Gedränge; Auf einmal schallt ein Ruf: "Sieh ba! fieh ba!" Und Bahn bricht sich ein Wagen durch die Menge, Rach bem fich staunend richtet jeder Blid. Befett — das ist der tollste aller Schwänke — Sind mit lebend'gen Statuen die Bante, Davon ber einen jedes ber Belente Bebrochen scheint, ber andern bas Benid; Mit rechtem Arme stütt aufs linke Anie Der britte fich - heraus taum wieder finden Rann man sich aus ber Glieber Jrrgewinden -Und lautes Lachen schallt umber: "Sieh! fieh! Bon Michel Angelo find das die Bilber, Un eines jeben Fuße zeigen Schilber Bum Ueberfluffe noch ben Namen an: Adonis dort, die Miggeburt, dort Mofes, Der feiner Musteln Laft taum ichleppen tann, Dort David — ja, in Wahrheit, solch monstroses Bebild ift er, folch schwamm'ges Ungethum!" Und wie der Wagen hinrollt, malgt mit ihm

<sup>&#</sup>x27; Die Kirche Santa Maria Rovella, für die Michel Angelo eine solche Borliebe hatte, daß er sie seine Braut nannte.

Sich schallendes Gelächter burch die Schaaren Gedrängten Bolks, und schmetternde Fanfaren Ertönen, und bei gellem Pfeifenklang Reiht lärmend eine Bande Possenreißer Mit Klappern, Knarren und mit Spoetgesang Sich vor dem Zug.

Ubaldo, der als weiker Marmortolog, die Glieder aufgebauscht, Reglos basteht, fühlt, wie schon nach und nach Der wirre Beiftestaumel ihm verrauscht, Der ihn fortrig, als er zu Hohn und Schmach Des Meisters fich ben Undern augesellt. Ihm ift wie Dem, der arge That verbrach, Und wie ein Chor von Höllenfurien gellt Ihm por bem Dhr bes Bolfes Sohngefchrei, Der Spießgesellen Spottlied. Eben da Am Signorie-Balaft rollt er vorbei Und fieht zu feinen Säupten nah, gang nah Den David Buonarottis sich erheben, Wie ihn die Sonne untergehend eben Mit vollem Burpurglorienschein umflammt; Raum magt er aufzuschaun: ihm ist, als brobe Mit der erhobnen Schleuder ihm der hohe Göttliche Jungling, um bas Rächeramt Des Meisters an dem Frevler zu vollziehn. Nur weiter, weiter! Aber rings um ihn Drängt sich so bicht das Bolk, daß nicht mehr Bahn Dem Wagen bleibt; und während ihm verwirrt Der Blick bald hierhin und bald dorthin irrt, Glaubt er zu schaun, wie drüben vom Altan, Bon eines jungen Mannes Armen traut Umichlungen, Aloise niederschaut. Und schärfer blidt er zu - ja, er erkennt: Ascanio, fein Andrer ift ber Mann;

Bu ihr zu eilen, als ber Bug begann, Hat von den Anderen er fich getrennt. —

Reglos nach ihm hinftarrt Ubalb; er fühlt, Burud in jahem Strome schießt sein Blut. Run zu dem Allen, was sein Herz zerwühlt, Das Lette noch, betrogner Liebe Wuth! Wie Giner, den des himmels Blig erschlagen, Stürzt sinnberaubt er nieder in den Wagen.

5.

Der Jüngling ward in Saft von ben Gefährten Durch bas Gewühl in fein Gemach getragen; Sie aber, nur ber Rurzweil bentenb, fehrten Bur Faschingsluft gurud. Und fo feit Tagen In hoher Gluth des Fiebers liegt Ubald, Bom Diener Carlo, ber gu feinen Baupten Am Lager bafitt, forglichetren gepflegt. Bewußtlos ift er, und wenn im betäubten Behirne halb fich ihm Bewuftsein regt, So irrt bald die, bald jene Miggestalt Un ihm vorbei; bald mit verzerrten Bügen Starrt Aloife ihm ins Antlit falt Und fragt: Bas trautest bu auch meinen Lugen? Bald Michel Angelo glaubt er zu schauen, Dem gornig unter feinen hoben Brauen Das Auge flammt; brauf wiederum hallt wilde Musit ins Dhr ibm, und bei bem Beton Sieht er fich feiner eignen Runft Bebilbe, Die Götter bes Olymp, im Tange brehn Und hört sie lachen: Gi, wir find doch schon!

Einst, als es morgenhell im Stübchen ward, Zerrann die Nacht, die seinen Geist umwoben; Zum ersten Male, matt das Haupt erhoben, Mit klarern Augen schaut er auf. Was starrt Und starrt er unverwandten Blides so? Er ists, ja, es ist Michel Angelo, Der neben ihm am Lager sist. Den Blid Des Meisters nicht ertragend, wirst der Kranke Erschrocken auf das Kissen sich zurück — Ihn mahnt sein erster, dämmernder Gedanke An seine Schuld; er glaubt, das Strafgericht An ihm vollziehen wolle Jener, deckt Mit beiden Händen sich das Angesicht Und liegt von Neuem reglos hingestreckt.

Ein Tag und eine Nacht fliehn abermals; Da wiederum den Schein des Morgenstrahls Bublt er belebend in fein Untlit bliten, Fühlt in der seinen ruben eine Sand, Schaut auf und fieht an feines Bettes Rand. So wie zuvor, den Buonarotti figen: "Gludauf, mein Gohn! die Rrantheit ift gebrochen; Biel Sorge trug ich beinethalb feit Wochen." Noch starr, nachdem der Alte so gesprochen, Liegt erft Ubald: Berzeihung flebend bann Die beiben Arme ftredt er ibm entgegen. "Was meinst bu, Sohn?" — bebt Jener wieder an — "Bon beiner Rindheit an auf allen Wegen. Du weißt es ja, wunsch' ich bir Beil und Segen." Und schluchzend auf des Meisters Rechte prefit Der Jungling feinen Mund mit beißen Ruffen Und nept sie mit des Auges Thränengussen. Bulett allein mit seinem Diener läßt Ihn Buonarotti: "Rube thut dir noth; Du wirst mich wieder fehn beim Morgenroth." Shad, Bei, Merte, III.

Und in der Frühe, als fein Schlummer weicht, Gewahrt ber Jüngling, wie mit leisem Tritte Der Meister wieder an fein Lager schleicht. Fühlt, wie er freundlich ihm die Rechte reicht, Und hört ihn fprechen: "Mein Ubald, ich bitte, Sei nicht erzurnt, wenn ich bir webe that; Dft rauh sind meine Worte - Jeder hat So feine Art - ju Bergen bir vielleicht Rahmst bu zu tief, mas ich gesprochen habe; Doch glaube mir, gut wars von mir gemeint! Dag nur gering mir beine Runftlergabe Bedäucht, mußt' ich bir fagen als bein Freund. Allein bir hangt einmal baran ber Sinn; So feis! Bieb gang ber Bildnerei bich bin! Bielleicht zu Böherm auch burch ftetes Ringen, Als ich gedacht, kannst du empor bich schwingen."

Leuchtenden Blicks schaut ihn der Jüngling an. Noch ruht auf seinem Mund bes Schweigens Bann; Doch beiffen Danks, ba ihm versagt bas Wort, Will er ju Buonarottis Fugen finten; Da mahnt der Meister ihn mit ernstem Winken, Auf feinem Pfühl zu bleiben, und fährt fort: "Bald gang, mein Sohn, dem himmel feis gedantt, Birft du genesen fein; in Carlos Sut Drum laffen fann ich bich. Seit bu erfrantt, Vor vieler Arbeit hab' ich kaum geruht, Und, nun mein Werk in der Lorenz-Rapelle Glüdlich vollendet, muß ich Festungswälle Am Binti-Thore, Schanzen baun und Thurme, Denn wider uns heran giehn fcmere Sturme. Schon naht das heer des Raisers, das mit Tod Die Freiheit unfrer theuern Stadt bedroht: Allein bald wird der Eingang jedes Thors Umftarrt von Baliffaden fein und Forts,

Der Boden allumher von Minen hohl; Dann komme nur der Feind! — Ubald, leb wohl!"

6.

In ichnellerem Genesen Tag für Tag Und frischer Kraft aufblicht ber Jüngling nun; Sein herz thut immer höhern, höhern Schlag Und läßt ihn taum noch auf dem Lager ruhn. Der vielgeliebten Runft gurudgegeben, Berföhnt fühlt er aufs Neue sich dem Leben. Wohl die Erinnrung an Alvise legt Roch über feine Stirne buftre Falten, Doch fagt er fich: "Die Sinne, tief erregt, Bielleicht nur täuschten mich burch Truggestalten, Und feh' ich fie, fo wird fich Alles flaren, Daß ich sie selber wegen meines leeren Argwohnes um Bergeihung bitten muß." So eilt er, aufgerafft von feinem Bfühl, hinaus zur Thur in ploglichem Entichlug Und weiter langs des Stroms. D, im Gefühl Erneuter Stärke, wie fo frisch, fo frei hebt sich der Odem ihm im hauch des Mai, Der eben her von Bellofguardos Sügel Laufächelnd weht! Er stürmt, als hätt' er Flügel. Bu ber Geliebten Saus und pocht ans Thor; Da von des Pförtners Mund schallt an sein Ohr Die Kunde: "Graf Ascanio Strozzi hat Mit Donna Aloise sich vermählt; Auf eine Billa nun am Meergestad, Die sie zum Sommersite sich gewählt, Sind sie gereist." Wie von des Blipes Strahl Betroffen, ftarrt Ubaldo bei ber Runde:

Bewuktlos taumelnd dann von dem Bortal Sturat er hinmeg; die Saufer in ber Runde Drebn fich um ibn, ben Boben fühlt er ichmanten. Und zudend, wie in unterird'icher Sohle Schlagende Wetter, ichiegen Jrrgebanten Bin durch das tiefe Dunkel feiner Seele. Schon nachtets; felten, immer feltner hallt Ein Fuftritt von des Plates macht'gen Quabern Burud, vom Apennin ber weht es falt; Doch er, bem fiebend beig burch alle Abern Das Blut bahinrollt, achtet beffen nicht Und mirft fich nieder zu bes Berfeus Fugen. Un Aloifens Kenster bas Gesicht Noch fort und fort gebannt. "Sie foll mirs bugen, Ja, Rache, Rache!" rufts in ihm, "nie folch Bericht noch foll die Welt gefehen haben, Wie es an der Berrätherin mein Dolch Bollftreden mird."

In Schlaf und Traum begraben Liegt schon die Stadt, als er noch Plan auf Pläne Im Geiste wälzt; wie tief die Schlucht auch gähne, Wie fern der Strand sei, wo sie sich geborgen, Nacheilen will er ihr und schon vor Morgen Aufbrechen zu der Fahrt. So, wie er sinnt Und sinnt, zuletzt in wüsten Traum zerrinnt Das Denken ihm. Alvise, ach Alvise! Die Worte dumpf noch haucht er in den Wind, Dann sinkt bewußtloß auf des Bodens Fliese Das Haupt ihm hin.

Bom Morgenlicht geweckt, In dessen Strahle sich der Riesenschatte Bon Buonarottis David weithin streckt, Erhebt Ubald sich von der kalten Platte,

Auf der er lag; noch wie im Wirbel freist Alles, mas er erlebt, por feinem Beift Und buntt ihn faft ein Bild, vom Fiebermahn Erzeugt, ein nächt'ger Sput. Dann nach und nach Bon Neuem wird in ihm der Racheplan Mit ber Erinnrung bes Geschehnen mach -Und boch, ein Schwanken kommt in den Entschluß, Nicht gleich aufbrechen kann er zu der That; Dag er zu Buonarotti eilen muß, Der ihn vom Grabesrand geriffen hat, Sagt ihm sein Berg. Und als er so ben Pfad Bum Binti-Thore ichreitet, nimmt er mabr, Wie hier und dort das Bolt sich gruppenweise Rusammendrängt. Borbei an einer Schaar. Die fich um einen Rebenben im Rreife Besammelt bat, kommt er und bort, wie schon her von Bologna durch ben Apennin Die Raiserlichen und die Spanier giebn Und mit Belagerung Florenz bedrohn, Es neu zu schmieden ins verhafte Joch. Das Heer Ferruccis, so vernimmt er noch, Sei ihnen halb gewachsen taum an Stärke; Und weiter fragt man, ob die Festungswerte, Die Buonarotti leitet, auch ber Macht Der Feinde tropen können: doch sein Ohr Nur hört, sein Geist hat taum der Rede Acht, Und vorwärts eilt er auf dem Weg zum Thor, Bo er den Meister anzutreffen denkt. Da, als er eben auf dem Gang vorbei Am Plat von St. Lorenz die Schritte lenkt, Bu seiner Seite reden hört er Awei: "Bollendet auf der Medicaer Grab Stehn nun die Bilber Michel Angelos: In feinem Wert noch, bas ber Welt er gab, hat er so herrlich sich gezeigt, so groß."

Richt widersteben tann bei diesem Worte Ubald; und mars für einen Augenblick, Celbst muß er ichaun bes Meisters Meisterstück. Da, als er eingetreten durch die Bforte Bon St. Lorenz und in die Grabkapelle, D ungeahnte Herrlichkeit um ihn! Bemältigt fteht er ba, und bingutnien Zwingts ihn, wie in bes Morgens Dammerhelle Die Bilber Buonarottis von den Banden Urweltlich groß auf ihn herniederschauen. Bon Menschen nicht, nein, von Titanenhänden Mus Felfen find die machtigen gehauen, Und ein Titanengeist hat sie geboren! Wie ruht sie bort, in dunkeln Traum verloren, Die alte Nacht, die, taum bem Weltabarunde Entstiegen, bas Gebeimnig aller Dinge In ftarrer Bruft verschließt! Es ift, als ringe Mühfam ein Obem sich von ihrem Munde, In dem das erste Leben kämpft mit Tod. An ihrer Seite auf dem Sarkophag Halb aufrecht blickt der erstgeborne Tag Dem jungen Licht entgegen und bedroht Die Finsterniß, die noch mit ihren Falten Ihn zu umschlingen trachtet - in der Ferne Beim Bitterlichte untergehnder Sterne Schaut er, wie Länder, Meere fich bem alten Chaos entwinden - o! noch nie ein Andrer, Nur Dante hat, ber gotterfüllte Wandrer, Durch Boll' und Bugungswelt und himmelreich Im Dichtungssturm ju Werten, Diefen gleich, Sich aufgeschwungen -

Und rings an der Wand Die andern hehren Bilber! Hier Aurore, Die aus den Loden über Meer und Land

Ł

Den Morgen schüttelt, mahrend ihre Sand Den Borhang luftet an des Tages Thore -Die Abenddanimrung dort, so schwermuthvoll, Wie wenn fie ber Campagna Tempeltrummer Umleuchtet mit bem letten matten Schimmer. -Ubald weiß nicht, wohin er schauen foll, Raum faffen tann er all bie Berrlichteit Der neuen großen Belt, die ihn umfängt: An biefem Bild bald, bald an jenem hängt Sein Auge staunend; boch, als ob entweibt Durch feinen Blid fo Göttlich-hobes murbe, Bar ihm zu Ginn; es muchtete die Burbe Der Schuld auf feiner Bruft mit Centnerlaft. Roch einmal fab er auf; bann, schnell gefaßt, Aus der Kapelle und aus St. Lorenz Forteilend durch die Straffen von Florenz, In feine Werkstatt trat er festen Schritts Und schlug mit eines wucht'gen hammers Ruden Die Bilber all, die er geformt, zu Studen, Bis, wie zerschmettert von bes himmels Blig, Um Boben lag, mas irgend er geschaffen, Ein Buft gerftorter Statuen und Buften.

Drauf von der Wand nimmt er des Baters Waffen, Geht, sich von Haupt zu Fuß in Erz zu rüsten, Am Ponte Becchio noch zu einem Schmied, Schnürt sich in Panzermaschen jedes Glied Und eilt ans Nordthor, wo von einer Schanze Den Bau der Festung Buonarotti leitet.

Der Meister sieht verwundert, wie mit Lanze Und Helm zu ihm heran ein Jüngling schreitet, Und will kaum seinen Augen traun, so fremd Erscheint er ihm. "Ists möglich, mein Ubald, Als Krieger du im ehrnen Panzerhemd, Das Schwert des Baters um den Leib geschnallt? Romm an mein Herz!" Und ihn mit Ungestüm Will er umarmen; doch, ins Angesicht Dem Greis zu schauen, wagt der Jüngling nicht; Auf Knieen hin zu Füßen sinkt er ihm Und küßt die Hand dem hohen Angelo Und liegt stumm, ohne Regung lange so. Dann stürmt er zu Ferruccis Heere fort, Das bei Pistoja sich der Feindesmacht Entgegenstemmt; und tapfer tämpsend dort Gefallen ist er in der ersten Schlacht.

## Beinrich Dandolo.

Burch die beschäumten Wogen streicht Benedigs ftolze Flotte leicht Und bahnt, fo wie ein Rranichzug Ben Dften ftrebt in burt'gem Blug, Der Segel Schwingen ausgespannt, Die Strafe fich zum Morgenland. Roch nie ein gleich Beschwaber fah Rupor die blaue Abria: Umwogt von buntem Flaggenspiel, Fünfhundert Schiffe Riel an Riel, Gie alle hochgemaftet, Mit Rriegsgerath belaftet, Bewehrt mit Zinnen und mit Thurmen Und Burfgeschüt jum Mauerfturmen. Bie blinkt auf jeglichem Berbed Rampfluft aus taufend Mugen fed, Bie wimmelt brauf bas Rriegerheer Mit Schwert und Panger, Schild und Speer! Benedigs junge Nobili, Die Contarini, Foscari,

Im Kreise ihrer Bogenspanner Erheben Jeber hoch sein Banner, Indessen ihre Lanzenspitzen Im Licht der Morgensonne blitzen; Daneben Grafen und Barone Aus Artois und vom Strand der Rhone, Aus Flandern und aus Hennegau Mit Fahnen roth und weiß und blau. In allen glänzten Wappen hoch, Doch herrlich über ihnen flog Des heil'gen Marcus Flügelleu, Der, wie der Hund dem Herren treu, Seit ihres Reiches Anbeginn Geschützt die Meerestönigin.

Der Rosse Wiehern und Gestampf, Der Wassen Klirren überscholl Das Wogendonnern und Geroll. Als ging' es heute schon zum Kampf, Erhoben sich der Krieger Ruse, Und zu dem Fall der ehrnen Huse Erdröhnte der Drommeten Gellen — Naht diese Flotte deinen Wällen, Dann, trotz der Mauern sestem Kranz, Erzittre, mächtiges Byzanz!

Die Segel schwellt ein frisches Wehn Her von Friauls beeisten Höhn, Und in der Ferne schwach und schwächer hinschwinden schon die Kuppeldächer Und Thurme der Lagunenstadt; Nur hier und da noch dämmert matt, Aufragend aus dem Wogenspiele, Ein Zinnenthor, ein Campanise, Dann senkt auch er sich in die Fluth.

Die Abendfonne geht zur Rufte, Und westlich an Italiens Rufte Schwimmt Luft und Deer in goldner Gluth. Da, fieh! auf ber Galeere bort Dit purpurfammt-bebängtem Bord, Ift es ein Fest, bas man bereitet? Auf Teppichen, Die man gebreitet, Reibt fich ein ebler Ritterfreis. Und unter feibnem Balbachin, Das Rleid befest mit Bermelin, Auf höherm Geffel ruht ein Greis; Sin ob der Bruft mallt filbermeiß Bis an ben Gürtel ihm ber Bart, Die Augen bedt ihm eine Binde; Er ifts, ber hochberühmte Blinde, Das Saupt ber gangen Rriegerfahrt, Der Doge Beinrich Dandolo.

Stumm bliden noch auf ihn die Andern, Da hebt er mit der Rechten froh Den Goldpotal und redet fo: "Stoft an, herr Balbuin von Flandern, Herr Markgraf Bonifacius! Auf gute Fahrt zum Bosporus! Bald, wenn der Fahrwind gunftig haucht Sehn werdet ihr, wie riesengroß Aus ber Bropontis Wogenschoof Die Raiserstadt des Oftens taucht, Die herrliche, mit Sippodromen Und bleigedectten Tempelbomen, Mit Brachtpalaften, Erzfoloffen, Auf drei Bestade hingegoffen. Die Säulen und die Marmorbäder, Aufleuchtend aus bem Grun ber Ceber, Dagwischen Billen, Maufoleen

Und Obelisten, Siegesbogen — D mahrlich! wer es nicht gefehn, Ward um das Herrlichste betrogen! — Mir bedt das Auge ew'ge Nacht, Nicht schaun mehr werd' ich jene Bracht, Doch strahlend, wie ich einft fie fah, Mls hell mir noch die Sonne ichien. Steht fie vor meinem Beifte ba, Die hobe Stadt bes Conftantin. Bas ich als Jüngling bort erlebt, D, dent' ich dran, noch immer bebt, Db auch bas Alter breifach Erz Darum gelegt, mein altes Berg In Weh und Wonne, Lieb' und Sag! Und vor des Auges dunkler Söhle Stehn mir Bestalten ichredenblaß: So tief ist feine Nacht auf Erden. Wo sie mir nicht erscheinen werden.

"Daß ich von jener Zeit erzähle, Habt ihr begehrt; wohlan, es sei! Noch einmal gleite vor der Seele So Lust wie Leid von einst vorbei!

"Kaum dreißig zählt' ich, und mein Haar, In Locken um das Haupt gerollt,
Trug leuchtend noch des köwen Gold.
Nachdem ich früh in Kriegsgefahr
Zu Land und See den Candioten,
Den Dalmatinern Trotz geboten
Und doppelt mit dem Siegeskranz
Die Stirne mir geschmückt, verlieh
Mir Amt auf Amt die Signorie.
Sie sendete mich nach Byzanz,
Des Freistaats Macht, die weithin schon

Den Schatten ihrer Flügel marf, Bu ichuten vor ber Feinde Drobn; Und, wenn ichs alfo fagen barf, Ein madrer Schirmer mar ich ihr. Sah auch ber Raifer noch fo icheel Auf unfre Macht im Archipel, Bu Recht bekennen mußt' er mir, Dag über zwanzig Griechenftabte Des heil'gen Marcus Banner wehte. Kur mein Benedig blieb nicht leicht, Was ich begehrte, unerreicht; Ronnt' ichs burch Troten nicht erzwingen, Als Höfling wußt' ichs zu erringen! Denn, Freund ber hoben Bygantiner Und ihrer Fraun ergebner Diener, Bu Sofe ging ich viel als Baft, Auch mar bes Raifers erfter Sohn, Bring Isaat, mir im Balast Ein Anwalt bei des Baters Thron.

"Bon Neuem wird das Herz mir jung, Benn rüdwärts die Erinnerung Mich zu den sel'gen Tagen trägt, Als mich am goldnen Horn die stillen, Bon Lorbeergrün verstedten Villen In holder Damen Kreis gehegt. Und o! daß ich noch einmal Nächte, Bie die am Bosporus, verbrächte, Um in den Gärten längs des Meers Zu wandeln am Georgenseste. Mich dünken wills, ein Traum nur wär's, Gedenk' ich, wie der Schwarm der Gäste Durch alle Laubengänge schwoll Und hoch vom Schlosse der Blachernen, Dem Schimmer gleich von tausend Sternen,

Der Schein der Flackerkerzen quoll. Durch Bogenfenfter, golone Gitter Sah man in marmorblanken Hallen An schöner Frauen Arm die Ritter hinauf, hinab die Treppen mallen. Und unten in ber Burpurnacht Wie wogte nicht in bunter Tracht Der Schwarm ber Gafte auf dem Rasen! Um Strand bort unter pracht'gem Belt Mit Freunden faß ich froh gefellt, Bor uns auf Tafeln golone Bafen, Rrnftallne Becher aufgeftellt; Und in den Basen - o, die Bracht! Die riesenhafte Nuk der Tropen Bei der Banane, die Aethiopen Vom Nilgestade hergebracht! Wie schimmerte beim Facelstrahle, Der von den Silberleuchtern hell Berniederflammte, im Botale Des Weines herzerfreunder Quell!

"Nach Festesschlusse war es Brauch, In Gondeln bei dem kühlern Hauch Zu schiffen durch die Meereswogen; Und Loose wurden dann gezogen, Die jedem Ritter eine Dame Zutheilten für die Wassersahrt. Bei einer Loosung solcher Art Einst zog ein Blatt ich, drauf der Name, Eugenia Dora' stand; ich ging, Geführt von einem Kämmerling, Des Namens Trägerin zu grüßen. Ich stand vor ihr; o, blieb mir Kraft, Zu stehen? sant ich hingerafft, Unbetend nicht zu ihren Füßen?

Nicht weiß ichs mehr; boch wenn gurud Bu jenem fel'gen Augenblick Mich wieder leitet ber Bedante, Ist mirs, als ob ber Boben schwanke Wie damals, als ich vor ihr stand. Mich Grautopf murdet ihr verhöhnen, Bollt' ich so wie ein junger Fant Lobpreisen euch ben Reiz ber Schönen; Rur Gines brum, ein wild Entzuden Rann über mich aus ihren Blicken; Mir schwindelte berauscht der Sinn, Indek ich burch ben Menschenschwarm Bum Meer fie führt' an meinem Urm. Bon einer alten Schaffnerin, Sophia, ließ fie fich begleiten; Und als ich nun an ihrer Seiten Im leichten Rahn von dannen glitt, Als füße Rede feelenvoll, Drin Schüchternheit mit Reigung ftritt, Bon ihren Rosenlippen quoll, Da schok mir wechselnd Blak und Roth Durchs Antlit hin, wie nie guvor, Es brauste bumpf mir por bem Dhr, Mir war, als führen in dem Boot Bir 3mei entgegen fel'gem Tob.

"Seit dieser Nacht bestegelt wars, Daß ich nicht Rast auf Erden fände, Bevor der Segen des Altars Mich mit Eugenien verbände. Sie wohnte, frühe schon verwaist Und nur in eines Bormunds Hut, Einsam auf ihrem Ahnengut, Dort, wo des Pontus Wogensluth Wild um die Klippen schäumt und freist. Ihr Schloß, das nah den Symplegaden Hinabsah von den Felsgestaden, Empfing als Gast mich täglich bald Zu wonnevollem Aufenthalt; Denn, was wir uns gelobt im Stillen, War ganz nach ihres Vormunds Willen, Und mit dem Namen Braut, dem süßen, Durft' ich vor ihm Eugenien grüßen.

"Im Bergen tief fühl' ich nach jenen Glücksel'gen Stunden noch ein Sehnen, Als Haupt an Haupt gelehnt wir Zwei Bom weithin schauenden Altan Die weißen Segel gleiten fahn, Um uns ber Flattermöven Schrei Und meerhauchfeuchter Myrten Duft, Aufsteigend aus der Felsenkluft. Da lag, so wie am Borizont Des Meeresspiegels klares Blau, Das Leben por uns bellbefonnt. Und zu dem Bild der lieben Frau Aufklommen wir, bas boch, boch oben Bon fteilster Klippe niedersah, Um uns vor ber Banagia Auf emig Treue zu geloben.

"Schon war das Fest der Hochzeit nah Und Morgens früh Eugeniens Ohm Gegangen zum Sophiendom, Daß er zur Feier Alles rüste; Wie immer ritt bei sinkendem Tag Ich von der Stadt zur Meeresküste, Wo die geliebte Billa lag: Da plötlich stürzte bleich, erschrocken Eugenia mit verwirrten Locken Entgegen mir. D gleich' - rief fie -,Noch heute tomm nach St. Sophie Und, wenn die Rirche uns vereint, Fort! fort, noch eh ber Morgen scheint!" Und fie erzählte, ftarr und falt Bor Schreden noch, als nach ber Bille Sie einsam in der Mittagftille Bewandelt im Blatanenwald. Hab' ihr des Kaisers jüngrer Sohn Alexius den Weg vertreten Und erst mit Schmeichelrebeton Demuthig ihre Gunst erbeten, Doch dann in übermüth'gem Hohn Bedroht, leicht fei es ihm, den frechen Starrfinn burch feine Macht zu brechen. Erft vor bem Sülfruf meiner Braut Entfloben mar ber Bosewicht.

"Noch gab mit halbersticktem Laut Sie vom Geschehnen mir Bericht, Da tam in athemloser Haft Ein Bote aus bem Reichspalaft, Der schleunig, noch zur felben Stunde Mich vor den Thron des Kaisers lud. Jah bei der unwillfommnen Runde Burud zum Herzen ichog mein Blut; Doch, fonnt' ich tropen bem Gebot? Jch wand mich aus der Theuern Arm: "Nur Muth, Eugenia, icheuch ben harm! heimkehr' ich noch vor Morgenroth — Und mag die Solle uns befriegen, Glaub mir, ich werde fie besiegen! Noch einen Kuß auf ihre Lippen! Und stadtwärts längs der Uferklippen Shad, Bei, Berte. III.

Sinfprengt' ich mit verhängtem Bügel Bum Schloß auf bem Blecharen-Bügel.

"Ein Rämmerling fofort befahl, Mir aufzuthun ben goldnen Saal, Und, meiner harrend, auf bem Thron Sag bort ber Imperator ichon: "Bernehmt, weshalb wir Euch gelaben! Stets ftand als ebel und erlaucht Eur Freiftaat boch bei uns in Bnaben, Doch unfre Suld hat er migbraucht Und Städte, die feit langen Rahren Den Bngantinern eigen maren, Für fich befestigt und verschangt, Ja, bort fein Banner aufgepflangt. Berfucht benn feinen Widerstand! 3ch rath' es Euch zum eignen Beften, Die Schluffel liefert jener Beften, Wie sich gebührt, in meine Hand! Und wenn ber Bollmacht Ihr entbehrt, Ein Monat fei Euch Frift gemährt, Dag vom Senat Ihr fie begehrt. Bur Untwort gab ich, fcnell gefaßt: "Gradaus, Berr Raifer! offen lagt Mich zu Guch reben, fest und flar! So viel an mir, foll nimmerbar Much eine jener Beften nur, Ja, ihrer Mauern nur ein Stein In Gure Macht gegeben fein! Das fchwör' ich bier mit beil'gem Schwur; Und ftimmte Doge fammt Genat Für folden ichmählichen Berrath, So faßt' ich im Entschluß mich kurz Und eilte wie auf Windesflügeln Meerüber, um zu ihrem Sturg

į.

Das Bolk Benedigs aufzuwiegeln. Aufflammte da des Raifers Buth, Und in den Augen Bornesgluth: "Ei, fühne Worte redest du." — Mir donnert' er mit Ingrimm zu -Lag fehen doch, wie lang du fo Mir tropen wirst mit Frevelmuth! Und wärst du auch wie Gisen fest, Ich habe Mittel, Dandolo, Durch die bein Sinn sich beugen läßt! Bu glauben taum ift vom Gesandten Der kleinen Stadt im fernsten Winkel Des Mittelmeeres folder Dünkel; Auf, und ergreift ihn, ihr Trabanten! In ichweren Gifenketten werft Ihn unten in den Rerferthurm, Und täglich sei die Haft geschärft, Bis er erkennt, bag nur ein Wurm Er ift, ben ich gertreten fann.'

"Er sprachs, und Söldner, Mann an Mann, Wohl hundert drangen auf mich ein; Bergebens ließ in ihren Reihn
Mein Schwert ich tanzen, wuthentslammt;
Nicht achtend mein geheiligt Amt,
Mich packten sie, hinad die Treppen,
Fort durch die Straßen mich zu schleppen.
Als Glück noch wards von mir gesegnet,
Daß, nahe schon dem Zwingerthor,
Mein Freund Antonio mir begegnet;
Ihm raunt' ich hastig in das Ohr:
"Hin zu Eugenien eil und bring,
Daß sie dir glaubt, ihr diesen King!
Schnell, denn Gesahr ist im Berziehn,
Zur äußersten der Symplegaden

Soll sie noch biese Nacht eutsliehn. Bei ihrer alten Amme dort Beut sich an waldigen Gestaden Für sie ein sichrer Zufluchtsort.

"Die arge Söldnertruppe stiek Mich in ein buftres Thurmverließ, Das mich, dem Lichte fern, der Luft, Mit taltem Dunft und Moderduft Umschloß wie eine Todtengruft. Ringsum rann von der schwarzen Mauer Ein feuchter Qualm wie Grabesschauer; Und ich, in schweren Gifenringen, Die Band und Jug und Bals umfingen, Fest an ben Stein geschmiedet, siechend, Nichts fah ich als ben matten Strahl, Der sich burch eine Spalte stahl, Entlang die finftern Banbe friechend; Nichts hört' ich, als bei Nacht und Tag Des eignen Herzens bangen Schlag, Den Rlang bes Gifens, wie es flirrte, Daß Seele sich und Sinn verwirrte. Doch, was ich auch ertrug und litt, Und ob der Retten ehrne Klammer Mir auch in alle Glieder schnitt, Im Bergen lag der größre Jammer: Durch tiefste Finsternig erblickte Ich fort und fort Eugeniens Bild; Wenn turz mein haupt in Schlummer nicte, Empor vom Traume fuhr ich wild — Sie, die mir Leben war und Licht, Db sie gerettet, wuft' ich nicht Und bat umsonst um eine Kunde Die stummen Bande in der Runde. Bon ber Beliebten Rofenmunde,

Mehr als die Hostie mir theuer, Nun raubte Brinz Alexius Bielleicht, der freche, einen Kuß. Dacht' ichs, so sühlt' ichs bald wie Feuer Durch alle meine Abern rinnen, Ein Schwindeln bald in meinen Sinnen; Wie Ohnmacht sant es auf mich nieder, Und, wieder dann emporgerafft, Die Ketten schüttelt' ich mit Kraft Und schrie zu Gott verzweissungsvoll — Bergebens, nur mein Rusen scholl Kings von den öden Wänden wieder.

"So waren Wochen, Monde schon Mir in der Rerferhaft entflohn; Da. horch! — o vielwillkommner Klang — Ein Schreiten braugen auf bem Bang, Ein Raffeln in dem roft'gen Schloß: Die Thur ging auf, und blendend floß Des Lichts kaum noch gekannter Schein In meine Unterwelt herein. Mit Dienern im Gefolge, froh, Trat vor mich hin Antonio; . Er wollte reben, boch erft leife Fragt' ich ihn nach Eugenias Flucht. Drauf er: "In braver Leute Kreise Gewährt der Insel wald'ge Bucht Ihr einen sichern Aufenthalt; Dich ihr vereinen wirst du bald, Denn beinetwegen nach Benedig Bin ich geeilt, bort schenkte gnädig Der Doge mir Behör, und leicht Bard meines Strebens Ziel erreicht; Sieh da, mas ich in Händen habe! Die Bollmacht ifts zur Uebergabe

Der Besten an ben Granzbezirken Und wird die Freiheit dir erwirken. Romm benn, ba schon in Gegenwart Der Großen bein der Kaiser harrt!

"Er sprach es; ich stand wie erstarrt, Und eine höfisch reiche Tracht, Bon Golbe ftrogend und von Sammte, Ward von den Dienern mir gebracht; Auch fah ich braugen hofbeamte Und Rämmerlinge, Die zu Seiten Des Weges zum Balaft fich reihten. Ich aber fagte, schnell gefaßt: Du warft mein Freund, Antonio, Saq an benn, fanntest bu mich fo? Doch wohl! ich folge jum Balaft." Und, ichnell vertauschend mein Gewand, Das Bergament in meiner Sand, In vollem Schmucke des Gesandten Hintrat ich vor des Kaisers Thron. Er grugte mich: 3ch weiß es ichon, Beforgt find beine Unverwandten Mehr, als du selbst, für was dir frommt; But, daß die Bollmacht endlich kommt. Doch ich fiel ein: Erlauchter Raifer! Benedias Doge ift ein greiser. Im Beifte icon gebrochner Berr; Mus Mitleid, bas ich nicht begehre, Dentt er zu opfern unfre Chre; Allein, gab auch die Bollmacht er, Bon mir, Benedigs achtem Gohn, Sei nicht gefagt zu Schimpf und Hohn, Ich hatte schweigend zugeschaut, Wie man, zu retten mir das Leben, Die Festungen babingegeben,

Die Benetianer-Hand gebaut. Nein, Kaiser, meinem Eidschwur glaub: So lang ich ganz nicht sank in Staub Und noch mein Herz in Gluth entbrennt, Benn man Benedigs Namen nennt, Bei Gott! so lang wird keine Scholle Bon unserm Boden losgetrennt! Und wenn mir dieses Pergament Die Bollmacht zum Berrath verlieh — Zur Hölle die verruchte Rolle! Sieh da! in Stücke reiß' ich sie!

"Schnell mars geschehn; zerriffen ftob Das Blatt umher; ringsum erhob Ein Murmeln fich von Born und Staunen, Und drohnde Worte hört' ich raunen. Des Raisers Augen sprühten Blite, In Buth sprang er empor vom Site: Rein Wort, sein Blid nur, tief ergrimmt, That kund, welch Schicksal mir bestimmt. Nochmals von Schergen überwältigt, Ward ich in Rerterhaft gestürzt Und fah mein Leid verhundertfältigt. Wie lang ich dort in Retten lag, Wie mir der Jammer Tag für Tag Das Leben um ein Jahr gekurzt: Ihr Freunde, laßt davon mich schweigen! Auf meiner Stirn die Furchen zeigen Das Weh, das ich nicht kunden mag. Ich fühlte, Tod war mir verhängt, Und fah, schon fast der Qual erlegen, Mit heißer Sehnsucht ihm entgegen, Dem Retter, der die Retten sprengt.

"In dumpfem Starren, wie vernichtet, Noch lag ich — ba erschollen Stimmen;

Bom Lager halb emporgerichtet. Bewahrt' ich ferneber ein Glimmen; Und nah und immer näher tont Der Rebe Schall, und Fadelhelle Beftrablt bes Rerfers buftre Balle. Mein Beift, bes Dentens fast entwöhnt, Bu faffen nicht, noch zu verstehn Buft' er im Anfang, mas geschehn, Erft mählig ward mir Alles flar. Dag Raiser durch bes Baters Tob Bring Maat geworden mar. Und daß der Freiheit sein Gebot Mich wieder gab. Als fo aufs Neu' Das Licht ich fah, bas langentbehrte, 3hm, meinem Retter, ber mir treu Die alte Suld auch jest bewährte. Bohl hatt' ich erft ihm banten muffen: Doch nicht, wer mich ber Saft entriffen, Ich bachte ber Geliebten nur; Mein Erftes mar, daß ich im Boot, Sobald verglüht das Abendroth. Bebeim auf die Propontis fuhr.

"Wie ging mein Herz in höhern Schlägen, Als bämmernd burch das Morgengran Mit seinen Küsten, schroff und rauh, Der Inselstrand mir schien entgegen, Der meines Lebens Kleinod wahrte; Als, gleitend in die Uferbucht, Ich über der Platanenschlucht Das Häuschen auf dem Fels gewahrte, Wohin Eugenia gestohn! Ich klomm empor auf den Balkon, Schlich sachte mich hinein zu ihr Und sah sie noch entschlummert liegen

Und einen Traum — war er von mir? — Sich auf bem holben Antlit wiegen. Ihr füßer Athem ging und tam, Doch, ach! durch langen Trennungsgram Blich fie bem welken Rofenblatt, So schmachtend lag sie ba, so matt; Es schien, daß ihr schon übers bleiche Besicht bes Todes Schatten schleiche. Ich neigte mich auf ihren Mund, Um einen Rug darauf zu drücken, Und fie erwachte - welch Entzücken! Doch that fein Wort ben Rubel fund. Im Auge nur ber helle Strahl, Der Freudenthränen leuchtend Blinken, Bon Neuem stets und hundert Mal Einander in die Arme finten, Das mar die Rede, die mir pflogen, Bis des Entzückens wilde Wogen Allmählig leis und leifer mallten: Da erft begann bas Zwiesprachhalten Und das Berathen, mas zu thun. Bohl auf ben neuen Raiser nun Durft' ich vertraun; boch Gegner mar Ihm Bring Alexius ftets gewesen Und mächtig burch ber Groken Schaar. Die für ben Thronfit ihn erlefen; Bon ihm bedrobte uns Gefahr. Benn er ben Aufenthalt entbedte, Bo fich Eugenia verftedte. Alsbald barum uns zu vermählen, Beschlossen wir, und dann sofort Am Bontusufer einen Bort Als Bufluchtsftätte zu erwählen, Daß sicher bort die Gattin weilte, Indek bei jedem Mondesichluß

Ich insgeheim vom Bosporus Auf Liebesslügeln zu ihr eilte. Dort einsach und uns selbst genug In Stille und in heiterm Frieden Zu leben hofften wir, von Trug Und Glanz und Lärm des Hoss geschieden. Kaum blieb in unserm neuen Glück Nur ein Gedanke an die Pein, Die wir erduldet, noch zurück; Die Zukunft lag im Sonnenschein Bor mir, wie wenn in einer Helle Berschwimmen himmel, Luft und Welle.

"Nur Tage noch, bald nur noch Stunden, Und, burch ber Che Band verbunden, Zu unserm traulichen Aspl Forttragen follte uns der Riel. Still fagen wir in Abendspäte, Des Briefters harrend, im Gemach: November mars, der Nordwind wehte, Die Balken schüttelnd, um bas Dach, Und drunten an der Klippe icholl Der Brandung donnerndes Geroll. Eugenia lag im Arm mir hold, Und Schlöffer bauten wir von Gold Uns für ben neuen Lebenstag, -Da an der Thure, horch! ein Schlag Und wieder einer; Stimmenschall Und Waffenlärm und Roghuffall! Auffprang ich, und bie Bange all Ums haus fah ich von Kriegsvolt bicht Umftellt bei rothem Facellicht. Die Thure wich; mit Ungeftum Berein brang Bring Alexius; Wild loderten die Augen ihm:

"Ifts hier, daß ich dich suchen muß'— Rief er Eugenien zu — "Ei sieh! Richt ziemt das niedre Dach für Die, Die würdig wär', im Herrscherglanz Den Thron zu zieren von Byzanz! Du bist so bleich? Du bebst vor Schreck, Daß ich gewittert dein Bersteck? Ja, zittre! doch nicht für dein Leben, Für den Berräther magst du beben, Um den du, Thörin, mich verschmäht! Wie troßig dort der Freche steht! Allein umzingelt ist er hier, Und eher läßt das Pantherthier Aus seinen Klaun das Reh entsliehn — Du magst mirs glauben — als ich ihn!"

"Er winkte, und die dichten Reihn Der Söldner drangen auf mich ein; An meiner Bruft noch, mich umklammernd, Bing die Geliebte, angftvoll jammernd, Doch mit Gewalt aus meinem Arm Rik fie der wilde Söldnerschwarm. Und überwältigt sank ich nieder; Die Schurken banden alle Glieder Mit Stricken mir, und mit dem Anie Auf meine Bruft fich ftemmend, schrie, Mir fest ins Antlig ichaund, ber Bring: Die blauen Augen also sinds, Die vielgepriesenen, burch bie Er, Liebchen, bich fo febr entzückt? Nun, sorgen werd' ich, daß er nie Mit ihnen mehr ein Weib beructt! Er riefs, indem er höhnend lachte, Und auf den Wink des Wüthrichs brachte Ein Benkersknecht zwei Gisenspiten,

Un einer Fadel rothgeglüht -Rein Belfer rings, um mich zu ichuten, Ich fonnte regen nicht ein Glied. Eugenia, Die ber Schergenhand Bon Neuem fich mit Macht entwand, Warf über mich wie sinnberaubt Sich häuptlings hin: bald mit dem Haupt Und bald mit beiden Sänden bedte Sie mir bie Mugen; wieber ftredte Dann flebend, bak er fich erbarme. Empor zum Pringen fie die Arme, Doch er, sich freuend ihrer Qual, Bebot, sie von mir fortzureigen; Ohnmächtig mit geschwundnem Sinn -Roch fah ichs - fant fie bei mir bin, Indef der Bentertnecht den heißen, Rothglühnden, icharfgefpitten Stahl Mir tief in beide Augen bohrte Und em'ges Duntel fie umflorte. Mir mar, als murb' ich in ben Schook Der großen Nacht binabgeriffen Und stürzte jählings, bodenlos Bu immer tiefern Finfterniffen, Mls fah' ich mit ben beiben leeren Aughöhlen aus den Höhn und Tiefen Schwarze und schwärzre Wellen triefen Und immer tiefre Nacht gebären.

"Starr bann, bewußtloß lag ich lang, Bis wieder Lärm und Stimmenklang Mich weckte — da durchzuckt' es jäh Bon Neuem mich wie Todesweh; Erst nun vor meine Seele trat Die ganze grause Schreckensthat, Durch die ich blind für immerdar,

Des Jammers Raub geworben mar. Den argen Bringen bort' ich lachen: Die Benetianer find von je Berühmt als tapfer auf ber See: Bohl, eine Schiffahrt foll er machen, Wie Reiner folche noch vollführt! Badt ihn, schleppt ihn hinab zum Strand! Und noch mit Striden festgeschnurt, Ward, regungslos an Fug und Sand, Ich unter ruchlos wildem Spotte Dahingetragen von ber Rotte, Bis lauter mir ber Wogen Branden Ans Ohr und immer lauter tonte Und Bring Alexius wieder höhnte: Das ift ein Meer! Wer ba zu landen Bersteht, heißt wahrhaft ein Bilot! Wohlan, mein Seehelb, in bas Boot, Als Argonaut Euch zu erproben! Und abermals ward ich erhoben Und hoch binabgestürzt; am Gifchte, Der weithin fprigend um mich gischte, Am Schwanken und Gekrach ber Bretter Fühlt' ich, daß ich im Rahne lag Und bald hinab und bald nach oben Geschleudert ward vom Wellentoben. Indeg das Meer im Sturmeswetter Sich brandend an den Kelsen brach. Roch icholl vom Ufer ber Belächter: Der Spag, in Wahrheit, ift fein ichlechter, Schon hier geht ihm bas Boot in Scheiter. Und Bring Alexius befahl: "Gebt einen Stoß ihm, daß es weiter hinausfliegt in die offne Gee! So, qute Fahrt, Herr Admiral!" Ich fühlte, wie der Nachen jäh

Mit mir hinweg vom Ufer ichoß, Wie über mir die Fluth sich schloß, Und wie ich wieder wolkenhoch Dann auf ben Wellenschäumen flog.

"Dahin, bahin auf meinem schwanken Fahrzeug mit halbzerschellten Blanken! Um mich bes Sturms Gebraus und Heulen Und das Gefrach der Wogenfäulen, Wie berftend fie zusammensanken! hinab in fteile Fluthabgrunde, Bo rings bie macht'gen Bafferichlunde, Die Böhlungen und graufen Spalten Dem Klang des Donners widerhallten! Und ich allein, hülflos und blind, Auf öder Fluth vom Wirbelwind Umbergeschleubert im schwanken Rahn! Die Wellen all, wie, vom Orkan Gepeitscht, fie tamen ober gingen, Anfleht' ich, mich hinabzuschlingen; Den himmel mit erhobnen Urmen Bat ich, daß mich und meine Qual Berschmettere sein Flammenstrahl — Umfonft, fie trugen fein Erbarmen.

"In dumpfem Starren dann verging Mir die Besinnung, mich umfing Ein tieser Schlaf — wie viele Stunden In Ohnmacht so mir hingeschwunden, Ich weiß es nicht. Als todesmatt Aus der Betäubung ich erwachte, War still das Meer um mich und glatt, Und nur ein leiser Windhauch machte Den Nachen auf dem Wellenplan hingleiten seine seuchte Bahn.

3ch fühlte marni ben Sonnenschein Sich legen auf mein Angeficht, Doch, o! es brang von seinem Licht Rein Strahl in meine Nacht herein; Und wie Erinnerung allmählig Mir wiederkehrte, wie ich dachte, Dag nun Eugenia gang unselig Dem Frevler preisgegeben mare Und ich auf unermeknem Meere Des Todes Raub, des grauenvollen -Berzweifelnd ichlug ich ba die Stirn, Und Fieber jagte mir im tollen Bewirr Schrectbilber burch bas hirn: Mit meinen Augen, die nicht fabn, Glaubt' ich zu schaun, wie um ben Rahn Ein Beer von nebligen Gestalten Sich drängte; kauernd an dem Rand bort' ich fie leise Zwiesprach halten, Sie streckten nach mir aus bie Band, Und "Er ift unfer!" jauchaten fie Und sprangen auf und hüpften im Tang Um mich, ein grauser Mummenschans -Entfeten faßte mich, ich ichrie Laut auf und wollte aus bem Nachen. Um mir bes Sterbens Bein zu furgen, Ins nasse Grab hinab mich stürzen: Allein die Grausen trieben mit Lachen Ringsher gurud ins Boot mich wieder, Und auf die Blanken fant ich nieder.

"Dann wars, als trüge übers Meer Ein lauer Wind Drangendüfte, Sübfruchtarome zu mir her, Als ob ich zwischen Inseln schiffte, Wo an den grünenden Gestaden Ein Murmeln icholl von Riefelbächen Und Zweig und Bipfel, ichmer beladen, Mich lodten, ihre Frucht zu brechen; Ausstreckt' ich nach ihnen die Sand in Saft, Doch hatte nichts als Luft erfaßt Und fuhr empor, von Schred burchbebt; Da fühlt' ich des Hungers entsetzliches Nagen Und fant von Neuem bin mit Bagen, Fest an ben Gaumen die Zunge geklebt. Durch alle meine Abern fochte Das Fieber, meine Schläfe pochte In Tobesangft; befinnungslos Bald lag ich ba, bald wieder irrten Mir die Gedanken, die verwirrten, Durchs Weite bin: im Meeresschook Bu ruhen glaubt' ich schon tief unten, Bon Muscheln rings umblitt und bunten Korallen, auf bem Bett von Moos. Goldklumpen, Schätze sammt versunknen Schiffstrümmern sah ich allumher Und bleiche Schädel von Ertrunknen, Die mich mit Augen hohl und leer, Anstarrten auf bem feuchten Grund. Das ftumme Bolf ber Tiefe, ber Sai, Der Schwertfisch, schwammen gierig berbei; Und die Riefenschlange im Meeresschlund, Bo fie jum Rnäul geballt gelegen, Sah ich fich langfam, langfam regen Und auf sich richten, mit tausend Ringen Und Windungen mich zu umschlingen. —

"Nicht weiter, was mit mir geschah, War mir bewußt. Zum Tode matt Auf pfühlbedeckter Lagerstatt, Als ich erwachte, lag ich da. Roch bumpfen Druck auf meiner Stirn Und Schwindeln fühlt' ich im Gebirn. Doch, als mir die Befinnung tam, Bas glaubt ihr, daß mein Ohr vernahm? Ich hörte Benetianerlaut Und eine Stimme, mir vertraut: Antonio wars, der mit mir sprach; Aus seiner Rebe nach und nach Rlar murde mir mas fich begeben: 3ch war auf einer Brigg, die eben Bom Bontus nach Benedig fubr. Antonio hatte auf der Kabrt In meinem Nachen mich gewahrt, Und wieder, ob auch langsam nur, Ward ich bes Tobes mächt'gem Arm, Der eisig talt mich schon umschlungen, Durch seine Pflege abgerungen. Durch meine Abern fühlt' ich warm Die Fluth des Lebens wieder flieken — Doch, ach! des Lichtes heil'ge Quelle, Die Alle labt mit ihrer Selle. Wer konnte sie mir neu erschließen? Und auch den letten Trost des Blinden. Sich ber Beliebten zu verbinden, Den einzigen, follt' ich entbehren: Die ew'ge Nacht, die mich umgab, Rur Gine konnte fie verklären, Und biefe Gine lag im Grab: Bebrochen hatte mein Beschick Eugenias Berg; mit ftierem Blid. Seit ich von ihr geriffen ward, Ins Leere hatte fie gestarrt Und Flüche auf Alexius Gemurmelt, bis der Tod ihr mild. Shad, Bej. Berte. III.

Rings von den Kriegern, buntgemengt, Die lauschend sich herangedrängt, Stieg wolkenan der Schlachtruf wild, Und dröhnend klirrte Schild an Schild, Indessen durch den Schaum der Wogen Ostwärts dahin die Schiffe zogen. Das Banner von San Marco weht. Spät, aber noch nicht allzu fpät, Ereilt die Strafe den Berrath. Ihr wift, den edlen Bruder bat Derfelbe Bring des Throns beraubt, Der mir — Berderben auf sein Haupt! — Des Leidens bittern Trank gemischt; Noch, wenn sie seinen Namen nennen, Fühl' ich bas beiße Gifen brennen, Das in die Augen mir gezischt! Der Wütherich Alexius! Wie wird sein Muth vergehn, wie muß Er zitternd fich im Staube minden, Benn er ben todtgeglaubten Blinden In Siegeshoheit vor sich schaut, Der an dem Bürger seiner Braut Für taufend Thaten, gottverflucht, Die langverschobne Rache sucht. Stoft an, ihr Freunde! Gute Fahrt! So wie, mit Blit und Sturm befrachtet, Bewölf, das tief die Welt umnachtet, Auf des Sirocco Ruf sich schaart Und in Gewitterguß und Flammen Herniederstürzt auf Land und Meer, Auf meine Ladung so ringsher Rog dies Geschwader sich zusammen, Und an des Bosporus Gestaden Soll sich sein Kriegsorkan entladen, Um beine Frevel voll und gang Bu ftrafen, schändliches Byzanz!"

Der Doge schwieg; von Mund zu Munde Ging lautes Staunen in ber Runde; Mit hanbedruck bei Becherschalle Den hohen Greis lobpriesen Alle; Rings von ben Kriegern, buntgemengt, Die lauschend sich herangedrängt, Stieg wolkenan ber Schlachtruf wilb, Und dröhnend klirrte Schild an Schild, Indessen durch ben Schaum der Wogen Ostwärts dahin die Schiffe zogen.

## Der Flüchtling von Damascus.

Süblich von dem Felsenthore, Das, in Fluth die Fluth ergießend, Ocean und Mittelmeer Mit der Wogen Schwall umbranden, Bindet sich ein Zug von Reitern Zwischen grünumrankten Schluchten Berghinan. Boran mit Fahnen, Die im Morgenhauche wallen, Wegeskundige Aethiopen; Hoch auf Berberrossen dann Eine Schaar von Reisigen, Krieger, ataghanumgürtet, Weißbeturbant, ihre Lanzen In des Frühlichts Strahle bligend.

Auf der Höhe, wo zum letten Mal der Blick aufs Meer hinabschweift, hält der Zug. Sich rückwärts wendend, Sehn die Reiter ferne dämmernd hinter Oschebel Tariks Enge Andalusiens blaue Küsten, Und von manchen Lippen quellen Bange Seufzer. Lange haften An des Horizontes Saume Ihre Blide wehmuthsvoll; Aber Einer, den als Häuptling, Also scheints, die Andern ehren, Musa, winkt gebieterisch, Mit der Hand nach Morgen weisend, Und auf steilem Weg landeinwärts Geht der Zug gen Often weiter.

Sinter ihnen bald verschwunden Sind die grünen Uferhügel, Und in öde Felsenschluchten Stürzt ber Bfad. In sich versunken Bleiben Alle lang, gedenkend, Dag mit jedem Fall ber Sufe Run bas icone Land hispanien Beiter in die Ferne schwinde, Denkend, wie die Beimgebliebnen Drüben im Olivendicicht Nun die Mittagsgluth beim Raufchen Des Guadalquivir verträumen. "Theure Beimath, die fo liebreich Du am Bufen uns erzogen, Deine trauten Stätten, werden Wir fie jemals wiederschauen? Je durch beine Balfamhaine Wieder streifen und zur Nachtzeit An des Springquells Beden ruben, Wenn die lauen Sommerlüfte Durch Limonenäste fächeln? Beit, voll Mithfal und Gefahren, Ift ber Weg noch durch dies obe

Afrika, und, führt er wirklich Durch ber Bufte bleiche Schrecken Uns zum Sonnenaufgangslande, Bird die Rückehr auch gelingen?"

Leis geflüftert geht die Rlage So dahin von Mund zu Munde. Doch mit ernsten Worten mabnt Musa die Bergagten: "Mögt ihr Eurer kleinen Sorgen benken, Da der Islam felbst euch ruft, Ihm den strahlendsten Rubin In bem Turban des Bropheten Bor ber Räuber Gier zu retten? herrlich über alle Länder, Die das Glaubensschwert erobert, Ift dies Giland Andalufien, Bo in ewig grunen Balbern Em'ger Frühling wohnt. Mit hellerm Glang noch, als an Jemens himmel, Leuchteten Arabiens Sterne Lang dort, seit das Halbmondbanner Tarit an fein Ufer pflanzte. In des Nordens rauhe Berge Flüchteten erschreckt die Gothen, Und von Calpes Riefenfelsen Bis zum Wall ber Byrenaen Stiegen Beiligthumer Allahs Ueber Rirchenschutt empor, Und des höchsten himmels Engel Neigten sich berab, zu lauschen, Wie von tausend Minareten Des Mueggin Ifan=Ruf Bu der Gläub'gen Ohr ertönte. Raftlos freisend gog bas Schöpfrab

Wafferfülle auf die Fluren, Wo des fonn'gen Oftens Rinder. Die Banane und bie Dattel, In ber feuchten Luft bes Weftens Bwischen faft'gem Laubgrun reiften. -Aber, ach! dies Bild ber Wonne, Das der Bater Augen schauten, Tief getrübt vor Derer Bliden, Die jest leben, liegt es ba. Denn der alte Fluch der Bufte, Der die Söhne Jsmaels Ruhlos fämpfend über ihres Sandes öbe Flächen hinjagt, Traf auch Andalusiens Bolt. hader und Parteiung riffen Es in blut'ger Burgerfriege Wirbel fort, daß Stamm mit Stamm sich, Dag der Bruder mit dem Bruder Sich befehdet und das Würgschwert Nimmer in der Scheide rastet. So, von Raub verheert und Blündrung, Liegen ob die Aderfelber, Müffen Saat und Frucht verdorren, Und aus ihren Felsenhöhlen Brechen die verhaften Christen Wieder ted hervor, ihr Areus Auf die Tempel Allahs pflanzend. Wenn nicht eines mächt'gen Berrichers Faust die Sydra Zwietracht bändigt, Wird durch feiner eignen Göhne Wahnsinn bald mit Trümmerhaufen Ueberbedt gang Spanien fein Und der Glaube der Moslimen Mus dem Abendlande flüchten. -Wie, ba fie ber Ordnung Säulen

Ginfturg broben faben, jungft In Jaen die beffern Manner Aller Stämme fich berathen, Um in unfres Baterlandes Letter, schwerster Noth die Rettung, Die noch möglich, zu erfunden: Wie mein Rath in ihrem Kreise Sieg gewonnen und als Boten Mich die Scheichs nach Sprien fenden, Bift ihr, meine Stammgenoffen! Feft, gleich einem Pol, im Bergen Steht bie hoffnung mir, von dort Werde neu ein Stern bes Beiles Ueber Spanien aufgehn — lakt uns Denn auf Allah baun, ihr Brüder! Mögen boje Dichinnenheere, Mag die Bürgerin hnäne Uns bedrohn mit grimmem Rachen: Durch Bebirg und Buftenei Wird uns feine Buld geleiten!"

Also Musa, und die Laute Des Berzagens niederkämpfend, Ziehen an des Häuptlings Seite Stumm die Reisgen vorwärts. Kreisend Ueber ihrem Haupt erheben Sich die Tag- und Nachtgestirne, Aber ob die scheitelrechte Sonne brenne, ob durchs Nachtblau Albebarans Sternbild funkle, Hier und da nur kurzes Rasten Gönnt die Karavane sich. Hagre Felsen, nur von dürren Sträuchen spärlich überkleidet, Ziehn wie wandelnde Gerippe

Längs bes Wegs bahin; tein Bachlein Labt das Dhr mit feiner Wellen Rüblem Murmeln: felten nur. Dag ein Terebinthenwipfel Auf den ausgedörrten Boden Dürft'gen Schatten breitet. — Beiter Schwindet in der ftummen Bufte Auch die lette Spur bes Lebens; Brennend malat bas unermegne Sandmeer feine gelben Wogen, Wallt empor in Staubeswirbeln, Die ber Reiter Turbanhäupter Dicht umhüllen. Wären reichlich Nicht mit Nag gefüllt bie Schläuche, Wohl in dieser weiten Debe Müßte Untergang die Rühnen Bald ereilen.

Schon seit Tagen, Wie auf füstenlosem Meere Fort und fort nach Often fteuernd, Sind fie fo dahingezogen; Plötlich an des Ruges Spite Ruft ben Andern Musa Salt: "Welch ein Rlang? Wie bange Seufzer Dorther schallts, vernehmt ihr nicht?" Mit ber hand gur Seite weist er, Und verwundert laufchen Alle. Rlagetone, deutlich hörbar, Hallen an ihr Dhr; fie siten Bon ben Gätteln ab und ichreiten, Um zu forschen, mas es fei, In des Rlanges Richtung weiter. Ja, von einer Menschenftimme Sind die Laute, und alsbald auch,

Wie sie spähn, gewahren sie Ginen Wandrer, auf ben Boben Bingesunken und vom Sande Halb begraben; taum die Glieder Dedt ihm ein gerrigner Raftan, Und bie Binde ber Beduinen Ift vom Saupt berabgefunken. Wie des nahen Todes harrend, Balt ber Unglüdfelige Auf ber Bruft gefreugt bie Banbe; Seine Augen, fast gebrochen, Starren regungslos ins Leere. Noch auf junge Jahre murben, Alfo icheints, die Buge beuten, Ware bas geblagte Antlit Nicht von Spuren langen Elends Tief gefurcht, nicht Bart und Haupthaar Schon mit Grau befprengt.

Boll Mitleid

Kniet zu dem Verschmachtenden. Musa nieder und beseuchtet Ihm aus einem Wasserschlauche, Den die Sklaven eilends bringen, Emsig die verdorrten Lippen; Doch vergebens; selbst das Aechzen Ist verstummt, die Athemzüge, Wie sie gehn und kommen, einzig Zeugen, daß der Tod sein Opfer Noch nicht heimgeholt.

Das Lager Aufzuschlagen, giebt ber Häuptling Den Befehl, und nichts zu sparen, Um ben Sterbenben zu retten. lleber ihm ein schattig Zeltdach läßt er spannen und besorglich Ihn auf weichem Teppich betten. Selbst bei ihm im Zelte bleibend, Fort und fort mit frischem Naß Tränkt er ihn und späht und späht, Ob nicht auf die bleichen Wangen Neues Roth des Lebens steige. Siehe! und der Todesmatte Schlägt die Augen endlich auf, Heicht die Rechte wie zum Danke Seinem Pfleger hin und sinkt Wieder dann erschöpft zu Boden.

Stunden schwinden noch; zulett Scheinen neue Lebensträfte Den vom Grabesrand Erstandnen Zu durchrinnen, und in Worte Feur'gen Danks an seine Retter Bricht er aus.

Bu ihm spricht Musa: "Nicht die Tracht der Beduinen Täuscht mich; deine Rede kündet, Daß Damascus deine Heimath. Sag denn! kannst von Abdurrahman, Bon dem Sohne Moawias, Du mir Nachricht geben?"

Jener, Wie erschreckt zusammenfahrend, Schüttelt stumm das Haupt zur Antwort; Dann, das Angesicht dem Boden Zugewandt, aufs Neue reglos

Liegt er ba. Bon seiner Seite Weicht nicht Musa und versucht, Den Bergagten zu ermuth'gen: "Sei getrost! Befräftigt wirst bu Bald erstehen und mit uns Aus der unwirthbaren Dede In die Welt der Menschen fehren. Unterdeg, um der Minuten Träges Schleichen zu beflügeln, Lak von ihm, nach dem ich forschte, Von dem Sohne Moawias Dir ergablen. Meiner Rindheit Freund war jener Abdurrahman — D, was fag' ich: Freund? Nicht inn'ger Rönnen fich zwei Brüber lieben. Sah der Eine in des Andern Augen einen Wunsch nur feimen. Ruhe fand er nicht, bevor er Die Erfüllung ihm geschafft. Jedem Wort von seinem Munde Sann ich lange nach, als wär' es Tiefer Weisheit voll; und hörte Er von ungefähr ein Lied mich Singen, bald von feinen Lippen Scholl dieselbe Melodie. Uns an Wuchs und Antlit ähnlich Waren wir wie Zwillinge; Aber er ein Omajjade, Sohem Berricherstamm entsproffen, Ich ein elternloser Rnabe, Schien ein Abgrund uns zu trennen; Dennoch, statt in Stolz von mir sich Abzuwenden, fann er einzig, Meinem Blid es zu verbeden, Belche Rluft uns Beibe schied.

So beim Lernen wie beim Spiele Nie von ihm mich trennen durft' ich; In ber Runft bes Langenwurfes Wie im Tummeln wilder Roffe War ein Wettstreit zwischen Beiben. Un ben grunen Bergeshangen, Durch die Thäler von Damascus Schweiften wir vereint und träumten, Groke Thaten einst zu thun Bleich ben Belben, ben erlauchten, Die zuerst bes Islam Banner Siegreich von der Inder Granzen Bis ans Meer bes Westens trugen. D, wie oft, bis fpat gur Rachtzeit Schon mit rothem Schein Antares Durch bas Blätterzeltbach glomm, Unter einer Balme Wipfel Urm in Urme fagen wir, Uns mit taufend heil'gen Schwüren Freundschaft bis zum Tod gelobend Und von hohen Blanen redend. Fern dem Thron als Nebensprößling Des Chalifenhaufes ftand Abdurrahman, doch wir bauten Goldne Schlöffer für die Bufunft, Wie er einft, ein macht'ger Berricher, Segnend über weite Reiche Walten würde. Als Bezir Mich an feiner Seite bacht' ich, Und im Beifte faben wir, Wie die Erde bei des Frühlings Regenschauern, schon die Länder Unter unfrer Bflege blühen. Auf bes Rechtes, ber Gefete Unerschütterliche Säulen

Fest ber Bau bes Reichs gegründet: Un ben Grangen, maffenstarrend, Eines Rriegsheers Gifenmauer, Dak, geschütt vor Reindesangriff. Rebe Friedenstunft gebeihe -Solche Bilder uns zu malen, Nimmer mube murben mir. Doch beschämt oft von des Freundes Sobem Beifte fand ich mich. Wenn ich in fein Auge blickte, Wars, als fah' ich braus Entwürfe Auf Entwürfe, groß und herrlich, Bleich des himmels Sternen leuchten; Gine Glorie fünft'gen Rubmes, Rünft'ger Größe ichien fein Saupt Bu umstrahlen, und unsterblich, Dacht' ich, müßte Abdurrahmans Namen einst auf Erden werden. -Trat er aus der hoben Welt Seines Denkens bann von Neuem In des Lebens niedre Kreife, Beiter wie ein Rind und einfach Schritt er burch ber Menschen Reihen; Schon ihn feben, mar ihn lieben, Und ber Schatten feiner Rabe Machte Alles um ihn glücklich. Aber, ach! erft feit hinmeg Ich von ihm geriffen worden, Ift fein Sternbild mir im vollen Blanze aufgestiegen. - Bore! Oftmals unter meines Dheims Dach, wo ich erzogen murde, Ram der Freund in meine Rlaufe, Dak mit mir er an des Wissens Quellen feinen Beift erlabe.

Einst beim Morgendämmern ba Schredte mich ein heftig Bochen An die Thür empor vom Lager. 3ch that auf, und Abdurrahman Stürzte athemlos herein. "Gile, Musa! wirf aufs Rog bich! Schleun'ge Flucht nur kann dich retten! Beim Chalifen find die Männer Deines Stamms verleumdet worden, Dag Verrath mit Abul Abbas, Seinem Feinde, fie gefponnen, Und im ersten Angrimm hat Bifcham ben Befehl gegeben, Reinen ihres Bluts, die Beiber Selbst und Rinder nicht, zu schonen! Gile! nah find schon die Bascher. Und gewaltsam mich Erschrodnen Mus dem Saufe zog er: ,Wenn du Je mich liebteft, schwöre nun Mir den Gid, mit haft bes Windes In das Abendland zu fliehn! Von Saidah wird ein Schiff bich Westwärts tragen - fort nun, fort!" Und ich that den Schwur; noch einmal In die Arme sank er mir, Und mich auf den Renner schwingend, Fast besinnungslos von dannen Sprengt' ich. — Was feitbem geschehen, Erft nach Jahren mard mirs fund. Noch an mir, dem fernhin Fliehnden, Saftete fein Blid, ba nahten Sich die Häscher. "Sucht ihr Musa? Bohl, hier ift er!' rief, entgegen Ihnen tretend, Abdurrahman, Und zum Richtplat fortgeführt,

į

Festen Schrittes ans Schaffot Trat er bin, wo icon ber Benter Mit dem Beile ftanb. Gin Bort Ronnt' ihn retten, doch er mußte: Wenn er als vom Stamm Omajjas Sich bekannte, war den Schergen Ich verfallen; ringshin maren Sie enteilt, mich einzuholen. So, für mich ben Tod zu leiben, Legt' er auf ben Blod bas Saupt; Eben ba, ichon fruh zum Jagbzug Aufgebrochen, ritt am Richtplat Sifcham, ber Chalif, vorüber, Und den Blid von Ungefähr Auf den Singefnieten werfend: "Balt da, halt!" bem Benter rief er, Eines Omajjaden Saupt Billft bu fällen?' - Dufa fei es, Ward ihm Antwort von den Saschern, Aber er: "Mit euerm Saupte Bürgt ihr mir, daß Musa nicht Mir entrinne! Auf und sucht ihn! Diefer hier ift Abdurrahman; An dem Male seines Nackens Ihn erfenn' ich.' Go gerettet Ward mein Freund, doch ewig, ewig, Gleich als ob er ihn gestorben, Steht sein Opfertod im Bergen Mir geschrieben. - Ich indeffen, Die durch Bunder nur den Saschern In das Abendland entronnen, Fort und fort nach einer Kunde Bon bem Bielgeliebten forscht' ich -Ach vergebens! Jahre schwanden, Lange Jahre, und ber Boten, Shad. Bei. Berte. III.

Die ich fandte, tehrte feiner, Um auch feines Lebens nur Gine Runde mir zu bringen."

Musa sprach es und verhüllte, In Erinnerung versunken, Erauernd sich das Haupt. Da plößlich, Bon dem Lager aufgerafft, Warf mit halbersticktem Schluchzen Sich der Fremdling an die Brust ihm: "Musa, Musa, bist dus wirklich? Kennst du deinen Abdurrahman, Deinen Jugendfreund nicht mehr?"

Und fich fest umschlungen hielten Beide; ihre Lippen bebten Uneinander, ihre Thränen Mischten sich, boch nur der Herzen . Klopfen sprach; der Mund blieb stumm.

Endlich: "Ja, alsbalb" — ruft Musa — "Da ich dich erblickte, mahnte Mich ein Zug in beinem Antlit An den langverlornen Freund!
Aber so verhüllt in niedre Tracht, so ganz verwandelt, sag mir, Theurer, konnt' ich dich erkennen?
Wie geblaßt dein Antlit sind' ich, Wie gefurcht die Stirn! Ists möglich? Hier in weltentlegner Wüste halbentseelt am Boden lagst du?"

Abdurrahman, auf die Erbe Starrend, ringt umsonst nach Fassung; Doch zulet, die Lebensgeister,

Die icon halb geschwunden, mubfam Sammelnd, fpricht er: "Ausgerottet Ist ber Stamm ber Omajiaben. Im Balafte ber Chalifen Rrachzt ihr heisres Lied die Gule; Ich, allein von all ben Meinen Roch dem Untergang entronnen, Irre bulflos und geachtet, Bis auch mich ber Abbaffiben Mordichwert trifft. Bernimm! Die Rache. Die Omajjas Söhnen lange Kür vergangne Frevelthaten Ueberm Saupt geschwebt, ereilte Den Chalifen. Abul Abbas Schlug bes Tobfeinds Beer; ans Rreug Lieft er ben Besiegten nageln, Seine Schlöffer nieberreißen Und aus seiner Ahnen Grabern In den Wind die Afche ftreuen. hin von Mart zu Mart bes Reiches Trugen Boten ben Befehl, Alle Glieder bes gestürzten Berricherhauses zu erwürgen, Und in Strömen floß ihr Blut. Um der Omajjaden Leichen Stritten fich bie Schafalheerben, Ihre Todtenbeine bleichten Un des Sauran Felfenhängen, Und die Spinne wob ihr Net In ben leeren Augenhöhlen. Rur ein Reft noch, breißig Manner -Ich Unseliger mit ihnen, -Irrte flüchtig, lagerlos Durchs Gebirge. Aus Damascus Ram uns von des neuen Berrichers

Stellvertreter, von Abdallah, Da die Botschaft: "Der Chalife Will Omajjas Söhnen länger Nicht mehr grollen; ben Befehl Bab er mir, den Gib ber Treue Ihnen abzunehmen. Rommt benn In mein Schloß! Ein prächtig Gastmahl Soll ben Frieden zwischen euch Und den Abbaffiden feiern.' -Raum Berathung mard gepflogen; Aus der Wildnig, wo der Tod uns Tag für Tag bedrohte, zogen, Froh des neugeschenften Lebens, Wir zur Stadt. Durchs Thor des Schlosses Waren, mir voran, die Andern Schon getreten; plötlich nahte Mir ein Greis! "hinmeg! hinmeg! Rlieb, fo ichnell bu fannst, dies Alles Ift Verrath von Abul Abbas!" Schreden faßte mich, und zweifelnd Stand ich erft, doch bald trieb Scham, Dag allein ich flieben follte, Den Gefährten nach ins Schloß mich. In das Thor ber Salle tretend, Schon im Rreis dort meine Freunde Um das Mahl versammelt fah ich. Eben ließ der Wirth Abdallah Sammt ben andern Abbaffiben Seinen Becher auf Berfohnung Fröhlich an die ihren klingen. Unbeachtet noch von Allen, In die Reihn ber Becher feten Wollt' ich mich, boch blieb auf einmal Un dem Thor wie festgewurzelt, MIS ein Ganger grimmen Aussehns

Eintrat und die Saiten wild Unter feinem Griffe raufchten. In den Abern ftand das Blut mir Bei bem Liebe, bas er fang: Allahs Fluch ruht auf Omajjas Enfeln bis zum letten Gliede, Und du gogerst noch, Gebieter, In dem Blute der Berhakten Deinen Rachedurft zu löschen? Auf! mit einem Streich vertilge Burgel, Stamm und Aft zugleich!" Und das Lied verklang; Abdallah Winkte, und in Blutdurft rafend Stürzten mit geschwungnen Säbeln, Bifen, Reulen, Gifenstangen Reiben von Gewaffneten In die Halle. Löwen gleich. Wenn umgingelt in ber Grube, War bas bäuflein Omajjaben In der Mordbegier'gen Mitte. Selbst ber Waffen im Bertrauen Auf den heil'gen Schutz des Gastrechts Sich entledigt hatten sie. Sorch! und über ihren Säuptern Plöplich sausten hundert Klingen; Bon ben Sieben fant ber Erfte, Sant ber 3meite audend nieber. Und mit Sterbenben im Nu Bar bedectt der gange Boben. Arampfhaft noch mit letten Aräften Schlangen muthend fie die Arme Um die Bürger, doch, von Reulen Bingeschmettert, nur mit Mechzen Allahs Fluch noch auf die Frevler Niederfleben konnten fie.

Blutende, zerftüctte Glieder Lagen rings verstreut, und gräflich. Jedes haar bes haupts mir ftraubend, Balzte fich bas Mordgetummel Ueber fie dabin - nicht lang, Und ber Lette meines Stammes Stürzte mit gespaltnem Ropfe In die rothe Lache nieder. Ueber die erwürgten Leiber Burden Teppiche gezogen, Und an solcher graufen Tafel Feierten die Abbaffiden Ein entfeplich Bacchanal. Stlaven füllten goldne Becher Neu mit Bein, und ftarr bor Schreden, Bort' ich mit ber Sieger Jauchgen Und bem Klirren ber Bokale Der Ermurgten dumpfes Röcheln Sich vermengen, mahrend bichter Blutqualm, burch ben Teppich bampfend, Aufwärts bis zur Dede ftieg.

"An der Thür wie festgebannt Stand ich noch, als eine Hand mich Mit Gewalt von dannen zog Und des greisen Warners Stimme Zu mir sprach: "Fürwahr, ein Engel Aus dem stebenten der Himmel Hat mit seinen Flügeln schirmend' Dich beschattet, daß nicht Einer Dich erkannt als Omajjaden. Doch hinweg nun! Flieh, entstliehe Bis zum Erdenrand! So lang noch Menschenblicke dich erreichen,

Lauert vor dir, hinter dir Und gur Seite dir der Tod!

"Bon Entsetzen fortgetrieben, Stürzt' ich sinnlos, athemlos Durch das nächt'ge Dunkel weiter. Noch der Bürger Jubellieder, Der Erschlagnen Jammerruse Tönten mir im Ohre fort, Und als, aus den Wolken tretend, Mich der Mond beschien, gewahrt' ich Schaudernd, wie mit rothem Naß Sanz besprengt ich war, wie Blut mir Eropsend aus den Locken rann.

"Scheu am Tage mich verbergend, Floh ich so von Ort zu Orte Durch Bebirg und Bufteneien. Jebes Trittes ferner Schall Ließ mich einen Mörder ahnen, Denn, an Abul Abbas lebend Dber tobt mich auszuliefern, War in jede Mart des Reiches Der Befehl ergangen. Ruflucht Boten gaftliche Beduinen Endlich mir im fernen Libpen; Doch von Neuem tief und tiefer Bor der Abbaffiden Spähern In die Buften mußt' ich fliehn. Ach! was nahm der Tod, den halb ich Jüngst gestorben ichon, nicht gang Mich von hinnen? Beffer mar' ich Fern der Menschenwelt verschmachtet, Mis daß, auf Damascus' Binnen Aufgepflanzt, mein Saupt den Feinden

Zum Gespött dient. Ja, selbst säh' ich Nicht aus jedem Schritt vom Mordstahl Mich bedroht, was soll das Leben Mir noch ferner? Ach, mein Musa, Hin das Hoffen unsrer Jugend, Hin der Traum von großen Thaten, Hohem Wirken! Wie die Wüste Um mich her, so leer und öde Liegt die Welt vor meinen Bliden."

"Rein!" ruft Mufa - "nein, Geliebter! Nicht umsonst bat schützend Allah Ueber beinem Saupt gewaltet. Berrlich, wie im fühnsten Traum wir Niemals hoffen tonnten, öffnet Run ein glorreich Feld bes Wirkens Sich vor dir. Bernimm! der Rampfe Mitbe, die ihr Land vermuften, Suchten Andalufiens Scheichs Einen Berricher, beffen Band Der Barteien Zwietracht band'ge. Da von Ort zu Orte zog ich, Deine Tugend, beine Milbe, Deines Beiftes hohe Plane Allen por die Seele führend. Siebe! und bein Bild, bas leuchtend Mir im Bergen ftets geftanden, Bald ein Soffnungsftern bem Bolte, Wie den Führern mards. Bon bir Rettung hoffend, mich entfandten Sie nach Sprien, dich zu suchen Und des schönsten Landes Krone Dir zu bieten. Auf benn! folg mir, Dag bas Reich ber Omajjaben, Das im Often unterging,

Unter dir im Abendlande Neu und herrlicher erstehe!"

Und die Wand des Zeltes öffnend, Rief den Seinen Musa zu:
"Tretet ein! Der Bielersehnte
Ist gesunden! Abdurrahman
Bon der Omajjaden Stamme
Steht vor euch." In Reihen traten
Iene staunend in daß Zelt,
Und zu seines Freundes Füßen
Hingekniet rief Musa: "Nimm
Als Gebieter Andalusiens
Weine Huldigung, Erhabner!"
Und im Staube rieben Alle
Ihre Stirnen, und von Aller
Lippen scholls: "Hoch Abdurrahman,
Der Chalif des Abendlandes!"

Drauf, mit Schwertern und mit Lanzen Sich um den Gebieter ichaarend, Führten ichnellen Bugs bie Rrieger Ihn zu Tarits Meeresenge Und, die Wogen überschiffend, Un bes neuen Reiches Strand. Rubelnd ihm entgegen eilten MII die Ebelften bes Landes, Und, umringt von mächt'gem Rriegsheer, Bald mit feiner Feinde Blut Düngt' er Andalusiens Felder. Dann, wie nach bem Wetterfturme Blübender die Sonne flammt, Ließ er feines Waltens Segen Auf fein Reich herniederströmen. Auf den Wint des Berrichers ftiegen

Blühnde Städte, Zwillingsichwestern Bon Damascus, aus bem Boben, Schüttete aus tausend Abern Ihren Ueberfluß die Erde. Beig vom Bließe woll'ger Heerden Schimmerten die Bohn, die Thaler, Und ber Beihrauch Jemens füllte Mit Arom die trunfnen Lufte. Rühngewölbte Bruden führten Der Gebirge fühles Labfal In der Billen Bauberhaine, Ja, zu bunten Feenschlöffern Blühte felbft ber Stein empor, Und um all das schöne Leben Schlang Arabiens Lieblingstochter, Dichtfunft, ihre duft'gen Rrange.

Bald im alten Cordova Bob aus blum'ger Garten Mitte Ein Balaft ber Omajjaben Seine rief'gen Marmorhallen, Dort auf ragender Terraffe Nach vollbrachtem Berrichertagwerk Abends oft fag Abdurrahman, Und an seiner Seite lehnte Mufa, fein Begir und Freund. Unter ihnen behnten weithin, In der Ferne Duft verdämmernd, Sich die Fluren Andalusiens, Wo aus Grün der Saaten zahllos Billen, Dörfer, Städte glangten Und die wellenreichen Strome Bon ber Schiffe Menge ftodten. Glitt dann Abdurrahmans Blick Auf bas Baufermeer, bas mogenb

Sich mit bleigebedten Ruppeln Ueber Berg und Thal ergoß; Sah er im Gewühl ber Baffen Lange Raravanenzuge, Die bes Oftens reichfte Waaren Begen Spaniens Schäte tauschten: Rubte finnend ihm bas Auge Auf den Sallen der Medresen, Bo zuerst ber Strabl bes Wiffens Durch die Nacht, die rings die Länder Noch bededte, leuchtend aufstieg Und, von ferne bergepilgert, Selbst bes rauben Nordens Sohne An dem Quell der Griechen-Beisheit Ihren Durft nach Bildung lofchten, Bohl bemegten Bergens gog er Mufa bann an feine Bruft. Un der Rindheit frohe Tage In ben Thälern von Damascus, Un die wunderbar erfüllten Jugendträume dachten Beide, Und von ihren Wimpern nieder Rann ber Freundschaft beil'ge Bahre, Bahrend über ihren Sauptern Ernft und groß bie Sterne fliegen.

## Rofa.

1.

Der Morgen graut; allmählig zündet Die nahende Sonne ben erften Blang Un Strebebogen und Mauerfrang Bon St. Sebald; die Glode fundet Die vierte Stunde, und fruh ichon mach, Tritt, um fich ber Morgenfühle gu freun, Roja, des Thurmers Töchterlein, Sinaus auf des Thurmes ichwebendes Dach, Begießt die Blumen, die in Töpfchen Bor ber Jungfrau fonder Matel Blühen im zierlichen Tabernafel, Und biegt dann über die Brüftung ihr Röpfchen; Noch aber gewahrt sie unten nichts Als ben Rebel, ber über die Stadt bin mallt, Und weit im Strahl bes fteigenden Lichts Den Schatten bes Thurms von St. Sebald.

Beim Bater in den Thurmgemächern Bohnt hoch über den andern Dachern

Die Rleine, gefchieden von Allem auf Erben; Denn, feitbem fie bie Mutter verloren Und ihr am Todtenbett geschworen, In Sancta Clara Nonne zu werden, Bielt ber Alte fie ftreng in But. Gleich wie des Adlers junge Brut Auf himmelragendem Bergesgipfel Ermächst im schwankenden Tannenwipfel. Und im hangenden Neft, gewiegt vom Sturm, Mit dem Blite spielt und dem Wirbelmind. Buchs des Thurmers liebliches Rind Einsam empor auf dem steilen Thurm. Sie fannte nichts von allen bunten Bebilden des Lebens, als nur tief unten Des Marktes mogendes Menschengebrange. Bom Lärmen, das ihr zu Füßen summte, Drang murmelnd nur, indem er verstummte. Bu ihr empor ein gebrochener Laut; Doch des Luftreichs wechselnde Klänge Und Bilder waren dem Mädchen vertraut; Sie pflog mit bem Donner Zwiegesprach, Brufte bie Wolfen auf luftigem Weg Und rief, wie sie flohen und wie sie kamen, Die Schwalben als ihre Gespielen beim Ramen.

Während der Alte noch schlummernd liegt, Steht Rosa, an das Geländer geschmiegt, Und sieht, wie unten, dustumhaucht, Giebel an Giebel dem Dunkel enttaucht. Entsliehend vor dem werdenden Tag, Lichtet der Nebel sich nach und nach; Er zieht durch des Domhofs Säulen hindurch Und kräuselt sich in leichten Wellen hier um die Erker der Kapellen, Dort um die Zinnen der alten Burg,

Indeß der Brunnen schlanke Spigen Im ersten Sonnenstrahle bligen Und durch der Ahornwipfel Grün Die goldnen Friedhoftreuze glühn.

Da, horch! — noch nie vernahm sies zuvor — Schallt dem Mädchen ein Hämmern ans Ohr, Und sie gewahrt, daß über den Streben Und Pseilern des Dachs sich Leitern erheben. "Bas soll das?" So denkt und nach unten blickt sie Und späht und späht — doch plözlich erschrickt sie, Denn auf den Sprossen der einen Leiter Gewahrt sie einen Jüngling, der heiter Den Meißel führt und den Hammer schwingt. Nicht scheint er der Tiese, die unten droht, Zu achten, daß er so lustig singt; Unter den Locken des flatternden Haars Glühn von der Arbeit die Wangen ihm roth.

Der junge Steinmet Walther wars; Ihn hat man erlesen vor Allen der Gilde, Um mit zierlichem Heiligenbilde Jeden der höchsten Pfeiler zu schmücken, Daß es, kaum sichtbar den Menschenblicken, Hoch, wie auf einsamem Felsen die Blume, Droben prange zu Gottes Ruhme. Früh schon, ehe der Tag erglommen, Hat der Jüngling die Leiter erklommen, Ueber dem Abgrund hängt er kühn Und läßt aus dem Stein die hüpsenden Funken Unter dem Schlage des Hammers sprühn.

In Schauen indeß ist Rosa versunken; Bei jeder Regung bebt fie und halt Den Athem ein: "Gott, wenn er nun fällt!" — Auf einmal, da fie fo hinschaut, trifft Des Jünglings Blid fie, ber aufwärts fieht Und erstaunt aus ber Rechten ben Gifenftift Berliert, als er das Mädchen, so gart Und lieblich, am Söller des Thurms gewahrt. Erröthend fentt fie das Augenlid, Doch wieder dann muß sie nach unten schauen, Und halb in Freude, halb in Grauen Starrt sie hinab zu dem Berwegnen, Deffen Augen, die himmelblauen, Mit ben ibren fich fanft begegnen. Da bort fie ein Rufen: "Rosa! Rind!" Und fliegt gurud vom Gitter geschwind. Den Frühtrunk muß fie jeden Tag Dem Bater bringen, bevor gum Geläute Ihn ruft der fünfte Stundenschlag. Noch nie vergaß fie es, außer heute.

2.

Ins Thurmgemach tritt Rosa bang, Und zürnend ruft ihr der Thürmer entgegen: "Si, Kind! wo bliebst du diesmal so lang? Du weißt doch, verschieben nicht kann ich den Gang; Run schnell, auf den Herd die Scheite zu legen! Bald kehr' ich zurück vom Läuten der Gloden. "Er drückt das Barett auf die greisen Loden Und schreitet zur Thür hinaus. Erschrocken Rafft das Mädchen sich dann zusammen, Tritt an den Herd und schürt die Flammen, Doch noch immer schweist ihr der Sinn Zu dem Kletterer von vorhin. Die Glocken beginnen im Chore zu schallen;

Sie nimmt, wie sie pslegt, den Rosenkranz, Aber in andre Gedanken ganz Ist sie verloren; langsam fallen Ihr aus der Hand die Betkorallen, Und ihre Lippen, die zitternden, lallen: "Bater unser, Herr der Güte, Wenn immer ich gläubig war und fromm, So hab Erbarmen! den Jüngling behüte, Der hoch in den Lüsten so tolldreist klomm!" Dann fährt sie aus: "Ich muß doch schnell Nachsehen, was der verwegne Gesell Nur treibt, und ob er nicht Schaden nahm!"

Just wollte sie auf den Söller springen, Als ihr Bater vom Läuten wiederkam. Sie sliegt zurück, ihm den Becher zu bringen, Er aber spricht und schlürst den Trank: "Kind, setze dich vor mich auf die Bank Und lerne die Hora, die Matutinen; Was soll die Zerstreuung in deinen Mienen?" Rosa thut nach seinem Befehle. Daß sie für heute hinweg sich stehle, Hofft sie umsonst; doch ihre Seele Ist nicht mit dem Blick ins Buch versenkt; Wenn sie auch einmal des Lernens gedenkt, Reißen die nächsten Gedanken sie immer

3.

Am andern Morgen, da Alles noch schlief, Schlich Rosa auf ben Söller hinaus. Noch ruhten Dunkel und Schweigen tief Auf Erden: Die Spite bes riefigen Baus Und die Lerchen allein, die wie fie fo boch Ins Blau bes fich lichtenden himmels ftiegen, Berkundeten schon des Tages Siegen. Achtsam späht Rosa nach unten; balb zeigt Sich ihr ber Jungling, ber aufwarts fteigt. Ihr gittert bas Berg bei jedem Schritt, Wie er von Sprosse zu Sprosse tritt — Plötlich an einem fliegenden Seil Schwingt er, geschwinde wie ein Pfeil, Bur nächsten Leiter sich hinüber. Lautauf schreit Rosa, durch jede Fiber Budt ihr ber Schreden; boch fieh! ichon leicht Hat Walther die andere Leiter erreicht. Er faßt fie, ftemmt ben Fuß auf die Stufe, Blidt empor zu bem Schredensrufe Und gewahrt des Mädchens Köpfchen, das holde, Umfloffen vom ichimmernden Morgengolde. Bierliche Ringe in ben Läppchen, In den Haaren das rothe Käppchen. Lang schaut er hinauf, als wollten die Augen Das liebliche Bild tief in sich saugen -So blidt ber Jäger am Bergesrand Empor zu der hangenden Alpenrose, Die über ihm von der Felsenwand Hinunter fich beugt ins Bodenlofe. Auch Rosa vermag, wie festgebannt, Das Auge nicht wegzuwenden; wohl fucht Ihr Blid nach rechts und nach links die Klucht. Doch immer und immer gleitet er wieber Burud auf bes Junglings zierliche Glieber, Auf bas ichone Gesicht und bas Auge, fo klar. Das, Lächeln=umschwebt, mit ber Gefahr, Als mare fie feine Gefährtin, spielt. Bat fie, die Bewohnerin einfamer Bohn, Shad, Gei, Berte, III.

Doch nie einen jungen Gesellen gesehn; Bas ift ber Erste auch gleich so fchon? —

Blöplich macht Nener von unten ein Zeichen, Er preft die Rechte auf seine Bruft Und hebt sie, als wollt' er nach oben sie reichen -Das Mädchen gewahrt es, und unbewußt Streckt auch fie die hand ihm entgegen; Aber weit noch zwischen ben Beiben, Um fie für immer und immer zu icheiben, Ift ber klaffende Abgrund gelegen, Und von der eignen Bewegung erschreckt, Fährt Rosa zurud; sie raunt für sich bin: "Gott, wenn es ber Bater nun entbedt, Warum ich so lang hier geblieben bin!" Noch einmal beugt sie hinab das Haupt Und sieht den Jüngling die Lippen bewegen. Die Rede, die fie zu boren glaubt, Treibt ihr Berg zu ftarteren Schlagen; Doch nicht das Dhr, die Seele nur hort Die Gibe ber Liebe, die Jener schwört, Denn im Winde verweht, in der Tiefe verklingt Die Stimme, bevor sie nach oben dringt.

4.

Bon nun an wankte des Thürmers Kind Im Strome der wachsenden Leidenschaft, Wie die Staude des Bachs, der schwellend rinnt, Bald niedersinkt, bald empor sich rafft. All ihr Empfinden und Denken und Meinen Schwand in den Gedanken an den Einen. Wohl suchte sie, allein vermochte

Sein Bild nicht aus bem Bergen zu reifen. "Ber tann er fein? wie mag er beigen? Wann werd' ich ihn wiederfebn?" Go pochte Es brinnen ftets: "Ach, wenn ers nur mufte. Daß sie zur Nonne bestimmt mich haben! Sonft, wenn er plötlich erfahren mußte. Ich fei im finsteren Rlofter begraben, Erichreden murb' es ben armen Anaben! D Gott! und ich, in ben öben Mauern Soll ich das Leben einsam vertrauern! Die darf an feine Bruft ich finken, Nie ben Sauch feines Mundes trinken, Und feine Stirne, weiß wie ber Schnee, Wenn er, vom Wintersturme gesiebt, Ueber die Dacher niederstiebt, Soll ich nie an die meine pressen! Das Berg wird mir brechen in einsamem Web, Bevor ich ihm nur gur Seite gefeffen Und von ihm vernommen, daß er mich liebt!"

Drauf wieder denkt sie: "Ich muß ihn vergessen — Bergessen? aber wie kann ich es je?"
Sie sank vor der Jungfrau hin in Gebeten, Gemahnte sich an den Eid und schwur, Nie mehr hinaus aufs Dach zu treten; Doch, wenn sies geschworen, empor dann suhr Sie wieder und dachte: "Noch einmal nur Will ich ihn sehen, den Trauten, Süßen, Ihn noch einmal zum Abschied grüßen!"

Sie trieb, verloren in folches Sinnen, Ihr früheres Treiben, doch wußt' es kaum, Und ließ das Außen wie einen Traum Achtlos an sich vorüberrinnen. Den Bater, der seit Kurzem krankte,

Bflegte fie, legte bereit ibm bas Riffen, Dhne mas ihm fehlte, zu miffen, Dhne zu hören, wenn er zantte. Für ihre Amme, die Barbara, Die, wie gewohnt, mit ihr plaudern wollte, Hatte sie nichts als Nein und Ja, Bis endlich die Alte mit ihr schmollte: "Du bist nicht mehr dieselbe, Liebchen! Die rosigen Wangen, auf denen bisher Immer bas Lächeln gewohnt im Grübchen, Haben die alte Farbe nicht mehr; Nicht mehr fleißig bift bu beim Roden; Geftern — leugne, wenn bu es kannst! — Sab' ich gefehen, wie bu fpannft, Aber das Rad begann zu ftoden; Brütend safest du da, von der Spindel Glitt herab fein einziger Faben. Mir, mein Rind, die schon seit der Windel Ich treu dich gehütet vor jeglichem Schaden, Sage, wie haft du mir verhehlt, Was dich im Herzen heimlich quält?" Rosa fcuttelte traurig stumm Das Haupt bei der Alten Wie und Warum, Und Barbara murmelte, als sie ging: "Ei, sperre dich nur, du thöricht Ding, Doch werd' ich bein Geheimnig entbecen."

Heimlich kam sie am nächsten Tag, Sich in dem Stübchen zu verstecken, Das am Gemache des Thürmers lag; Hinter Gardinen aus einem Berschlag Spähte sie vor mit schlauem Kniff Und sah, wie Rosa mit schwankem Tritt Dem Söller zu ans Pförtlein schritt, Wie sie die Klinke hastig ergriff

Und durch die Thür ins Freie trat. "Nun traue Jemand der listigen Jugend! Was sie nur draußen zu schaffen hat?" Denkt die Alte, durchs Fenster lugend, "Schau! etwas hat sie am Boden gefunden! Sie bückt sich — beschaut es mit Neubegier, Ein Hammer ist es und, dran gebunden, — Trau' ich den Augen? — ein Blatt Papier; Sie trennt es los — ei! sieh doch nur! Bald komm' ich dem Weiteren auf die Spur!" Sacht, von dem Mädchen ungesehen, Schlich Barbara wieder fort auf den Zehen.

Das Blättchen, das sie draußen fand, Hält Rosa zagend lang in der Hand, Mis scheute sie sich vor dem süßen Gift; Dann liest sies, und jede Zeile der Schrift, Die hoch ihr das Blut in die Wangen treibt, Sagt ihr, daß Einer allein so schreibt. Sie liest, wie Walther ihr bekennt, Daß er in Liebe für sie brennt, Und wie er mit Bitten in sie dringt, Daß durch ein Brieschen, leichtbeschwingt, Sie Stund' und Ort ihm nennen möge, Wo er mit ihr der Rede pslöge.

Als Rosa gelesen und wieder gelesen, Durchschleicht ein Zittern ihr ganzes Wesen; Den sie bestürmenden Gedanken Ist sie, wie Halme dem Wind, ein Spiel. Doch so auf einmal alle Schranken Soll sie durchbrechen? — Nein! zu viel! — Das Fest der heil'gen Clara wars Und ihrer Mutter Sterbetag; Sie mahnte sich des vergangenen Jahrs,

Als dort in der Nische die Sterbende lag, Der sie das theure Gelübde geschworen. "Bohin, wohin mich hab' ich versoren? D, blide du, die mich geboren, Bon dort, wo die Heiligen, Reinen sind, Nicht erzürnt auf dein sündiges Kind; Hilf mir, den Rost der irdischen Lust Auszutilgen in meiner Brust, Daß ich es werth sei, himmelwärts Zu ziehen im Schmuck der Gottesbräute!"

Bom Thurme schalte das Festgeläute, Und wie Tropfen von slüssigem Erz Fielen ihr brennend die Klänge aufs Herz; Flehend, daß ihr der Heiland nicht zürne, Barg sie im Staube des Bodens die Stirne, Sie that mit bebendem Mund aufs Neue Dem Himmel Gelübde der ewigen Treue Und daß sie den Jüngling für immer miede; Den Brief zerriß sie in Scham und Reue, Und wieder in ihre Seele kam Friede.

5.

Inzwischen, von Rosas Kummer gerührt, Hatte Barbara emsig gespürt.
Sie keucht von Neuem empor die Stiegen,
Setzt an Rosas Seite sich schmeichelnd
Und stüstert, leise die Wangen ihr streichelnd:
"Mein Schätzchen kennt mich als treu und verschwiegen,
Wahrlich! da ist es doch allzu arg,
Daß es mir solch ein Geheimniß barg.
Gefaßter zwar bist du heut, als neulich,

Aber noch immer traurig, Buppchen; Bertrau' mir Alles, bann helf' ich bir treulich, Und wir schlagen ben Sorgen ein Schnippchen!" Lächelnd sprach sies und spähte scharf Der Rleinen ins Antlit, auf beffen Ernft Die Wehmuth leichte Schatten marf. Doch Rosa gab Antwort: "Sag, Barbara, lernst Du beut mich erft tennen? Wozu die Frage, Db ich im Bergen Rummer trage? Du weißt, daß ich mich dem Beiland vermähle; Rach einem nur fehnt fich meine Seele, Sich gang bem beil'gen Geliebten zu weihn." Doch die Amme fiel lachend ein: "Genua, genua, mein fufes Lamm! Einen anderen Bräutigam Will ich dir schaffen, sein Aug' ift blauer, Als am Mittag im schönen August Der himmel nach dem Gewitterschauer; Lichtbraun quillt herab bis zur Bruft Das haar ihm unter bem rothen Barette; Dir gefallen wird er. ich wette -Schon als Befelle beschämt er bie Meifter; Walther, ber Steinmet. Liebchen, beift er."

In Rosas Angesichte lobte Die Scham empor mit dunklem Rothe; Sie barg es in der Amme Schooß. Lang lag sie so befinnungslos, Die Glieder zuckend vom Seelenkampf. Dann sprang sie auf, ergriff wie im Krampf Die Hand der Alten und sprach: "D Gute, Sage dem Jüngling, wenn du mich liebst, Dem du den Ramen Walther giebst, Daß ich dem Himmel geweiht mein Leben; Schwören laß ihn aufs Erucisix, Nie auch nur verstohlenen Blicks Den Blick zu Christi Braut zu erheben." Sie sprichts und hört aus dem Stübchen daneben Den Bater rufen: "Rosa! Kind!" Los reißt sie sich von der Alten geschwind: "Geh, Mutter, und was ich gesagt, bestelle!"

Sinnend stand Barbara an der Schwelle: "Das arme Aesichen dauert mich doch! Ehmals stopst' ich dem lieben Kindchen, Wenn es weinte, mit Honig das Mündchen, Aber jett helsen nicht goldene Rüsse, Jett kein Marzipan und kein Zucker. Lippen hat sie, gemacht für Küsse, Und kein Jüngling der Stadt ist schwucker Als Herr Walther — daß ich die Zwei Zusammensühre, was ist denn dabei? Wenn sie jett hinter Drehescheibe Und Sprachgitter die Arme sperrten, Würde Verzweissung ihr Herz verhärten, Ja, sie stürbe wohl — ei, bei Leibe! Sehn muß ich, wie ich das hintertreibe."

6.

Raftend beim Sengen des Mittagsstrahls Saß Walther auf der marmornen Bank Unter dem Bogen des Kirchenportals. Träumend empor zum Blättergerank Sah er, wo aus marmornen Lauben Heiligenköpfchen, flatternde Tauben, Englein mit gebreiteten Schwingen Ueber das Haupt ihm niederhingen.

Aber nicht fesselten all die Bilber Ihm die Gedanken — lieblicher, milber Als die geflügelten Seraphim Schwebte bas Mädchengesicht vor ihm, Das, wie durch rofiger Boltchen Saum Der Morgenftern im Erlofchen blinkt, Flüchtig ihm aus luftigem Raum, Schnell verschwindend, heruntergewinkt. Seit er den Blick auf die Schöne geheftet, Ift ihm zur Arbeit die Sand entfraftet. Stets hofft er, bag fie ben Brief erwidert, Den er ihr fandte, leichtbefiedert, Aber von früh bis zur finkenden Sonne Späht er umsonst. So traurig sitend, Ruft er, bas haupt auf die Rechte ftugend: "D Mädchen, icon wie die Madonne, Die aus duftender Weihrauchwolke Berabichaut zu bem fnieenden Bolfe! hat sich des himmels Schook nicht erschlossen Und dich, wie fie, entrudt in fein Blau, Dder bift bu in Morgenthau Richt, wie ein Nebel der Frühe, gerfloffen, D, so zeig' bich noch einmal wieder, Brufe noch einmal zu mir bernieber! Blaube, mein Lieben ift rein und feufch!"

Wie er es rief, vernahm er Geräusch An seiner Seite und spürte den Druck Bon einer Hand auf dem Schulterblatt. "Ei, mein Geselle, so stattlich und schmuck, Was sitt Ihr sinster und lebenssatt, Und Euer harrt ein feltnes Glück!" So hört er es slüstern und sieht erstaunt Ein Weib, das die Worte ihm zugeraunt. Er schiebt die knöcherne Hand zurück

Und bentt: "Wie schaut ihr Auge fo glafern, Wie welt ber Bere bie Glieber ichlottern!" Bu dem Weibe dann spricht er mit Stottern: "3ch habe nichts mit Ohrenbläfern Bu schaffen und nichts mit Rupplerinnen; Alte, trolle dich schnell von hinnen!" Aber lachend fuhr Barbara fort: "Ihr Grobian, fo mich anzubrummen! Ich weiß für Euch ein fußes Wort, Das macht Eur Schelten alsbald verstummen; Rofa, des Thurmers einzig Rind, Schickt mich zu ihrem Herzensdiebe; Ihr zittert die Seele im Hauche der Liebe, Wie bas Rosenknöspchen im Wind, Und wenn auch Ihr bas Mägdlein minnt -Bei ben beil'gen Aposteln, den zwölfen, Schwör' ichs - fo will ich zu ihr Euch verhelfen!"

Was der Erde nach langem Frost Ein Lenzhauch, war dies Wort für Walther; An der Bringerin solcher Freudenpost Bergaß er auf einmal Runzeln und Alter Und rief: "D Weib, wenn ein Engel käme, Um mir die Seligkeit zu verkünden, Nicht solche Freude würd' ich empfinden, Wie über was von dir ich vernehme. Schnell, führe mich hin zu dem Täubchen, Beste! Daß ich kose mit ihr im Neste, Wie mit dem Turtelweibchen der Tauber!"

Drauf Jene: "Zu dem Thurme die Gänge Bewachen die Kirchenwärter mit Strenge; Man kommt nicht anders hinauf als durch Zauber." "D" — ruft Walther — "ist es nichts weiter? Seile weiß ich geschickt zu knüpfen,

Hoch in Lüften Leiter auf Leiter Ru thürmen, um in ihr Stübchen zu schlüpfen! Heut noch, sobald der Abend düstert —" "Unmöglich bas, mein Junge!" fluftert Die Alte und legt auf den Mund den Finger -"Rosa wohnt droben gleich wie im Zwinger, Tags wie Nachts vom Bater behütet: Doch, über ein Mittel icon hab' ich gebrütet, Berlag dich auf mich!" - "Wenn bem fo ift" -Sprach der Jüngling - "fo fürze die Frist Und bring ihr ingwischen dies von mir! Walther bittet bich - mußt du sagen -Sein Bild an beiner Bruft zu tragen, Bis er felbst an ihr ruben fann." Einen filbergefüllten Gadel Und ein zierliches Kästchen dann Reicht er ber Alten, fie öffnet ben Deckel Und schaut ein Bild, in Gold gerahmt. "Seht!" rief bas Weib — "wie Ihr leibt und lebt, Mls mart Ihr felbst auf bas Bolg getlebt, hat Euch ber Binfel nachgeahmt! Das Bildchen versted' ich in meine Schurze, Und nun, o Bierbe ber Steinmetzunft, Lebt wohl! Ihr feht mich wieder in Rurge; So lang empfehl' ich Gebuld und Bernunft!"

7.

Indessen Walther die Vertagung Des Glüdes beseufzt, das er nah gewähnt, Faßt Rosa sich mehr und mehr in Entsagung. Bisweilen wohl, daß ihr das Auge thränt, Doch schnell dann reißt sie sich los zu den Pflichten Des Tages, sei es, ben Bater zu pflegen, Seis, fromme Uebungen zu verrichten, Und selten nur sagt mit leisen Schlägen Ihr Herz, daß es noch nach Andrem sich sehnt.

Einst fist fie am Berd und schurt die Flamme, Da keucht die Treppen empor die Amme, Sest sich zu ihr und beginnt ein Geplauder: "Gesteh! du dentst an das Kloster mit Schauder; Aber faffe nur Muth, mein Englein, Diefe frischen, rofigen Banglein, Diefe schwellende Bruft, wie paften Die für ben bumpfen, gräulichen Raften? Dir ber garte Naden gegeißelt, -Su! mir graut! - Nun bore, Rofe, Das Mittel, burch das ich bich bald erlöse! Der Jüngling, ber außen am Thurme meißelt, Beftand mir heut unten auf dem Blat, Sein Bergblatt feift du, fein einziger Schat; Bas du an Schönheit unter den Mädeln, Ift unter ben Männern er; brum, Täubchen, Lag mich forgen, es einzufäbeln, Daß er dich heimführt als fein Weibchen!"

Bei diesen Worten Barbaras
War Rosa vom Stuhl, auf dem sie saß,
Aufs Anie gesunten; so lag sie lange,
In die Hände gepreßt die glühende Wange;
Orauf sprang sie vom Boden empor und maß,
Hochrothen Gesichts, dann wieder bleich,
Die Amme mit zornentslammten Blicken,
"Botin der Hölle" — rief sie — "entweich!
Suche mich nicht in dein Netz zu verstricken!
Ich weiß es, in jede seiner Maschen
Ist eine töbtliche Sünde geschürzt,

Die mich ins ew'ge Berderben ftürzt!
Soll ich, um flüchtiges Glück zu erhaschen, Mir die Seele mit Frevel beladen? Nein, so möge mich Gott begnaden, Wie ich für dich und beine Künste Taub bin. Weiche von hinnen, Verruchte!"

Aber die schlaue Barbara suchte Sie zu befänft'gen. Lächelnd grinste Sie ins Beficht ihr: "Birngespinnfte Sind das, mein Kindchen! nichts als Grillen; Rach Anderer, nicht bem eignen Willen, Hast du geschworen, du wußtest nicht, mas; Und was man lallend, noch nicht mündig, Gelobt hat, sag mir, bindet das? Doch hältst du das Brechen des Schwurs für sündig, But, werde Nonne nach beinem Schwur! Bis dahin, daß dus geworden, nur Hab Mitleid mit Walther! Warum ihn so kränken? hier bring' ich fein Bild, er will es dir ichenken. Lag, ihn zu tröften in feinem Leibe, Ihm sagen, auch im Nonnentleide Burdeft du feiner freundlich gedenken!" -

"Fort mit dem Geschent!" ruft Rosa aufs Neue Und wendet, als ob sie den Anblick scheue, Die Augen vom Bilde hinweg. Doch der Ton, Mit dem sie es spricht, ist milder schon, Und Barbara murmelt: "Kind, nur Ruhe! Du wirst dich des Besseren schon besinnen!" Sie legte das Bildchen in eine Truhe Des Stübchens zwischen weiches Linnen. "Nun Gott und seine Heil'gen mit dir, Wein Schätzchen!" sprach sie und ging durch die Thür.

8.

-Bieder feit diefer Beit im Beheimen Begann in Rofas Gemuth ein Reimen: Walthers Botichaft, Barbaras Reben Klingen ihr immer noch im Sinne; Erst mobl fucht fie, daß fie ben Käden. Die fie umgarnen wollen, entrinne, Aber bas Ringen mehrt nur bas Schwanken, Immer tauchen, wenn furg erstidt, In ihr empor biefelben Bedanten. Rachts, als ichlummerlos auf ben Pfühl Sie die fiebernde Wange drudt, Liegt die Erinnrung an Walther ichmul Ihr über ber Seele. Wie Inospende Blüthen, Wenn über ihnen bei Lenzgewittern Beife Lufte ber Dlainacht bruten, Fühlt fie ein Schauern, das mit Bittern All ihr Wesen durchzieht und in Tropfen Auf fie berniederrinnt; ein Rlopfen Bon Bulfen, die an die ihren ichlugen, Und den Druck von Lippen glaubt fie zu fpuren, Belde die ihren fanft berühren, Und das Weben von tiefen Athemaugen, Die kommen und gehn. Ihr ist, als würde Ameifel und Gram und jede Burbe hinmeg vom Bergen ihr gemälgt, Und der wallende Odem über ihr schmelzt Alle verborgenen Reime und Triebe Ihres Bergens in einen gufammen, Bis am Morgen die Blume ber Liebe, Boll entfaltet, den Sonnenflammen Ihren duftenden Relch erschließt.

Sie kann bas Licht des Tages mit Mühe Erwarten. Als der Strahl der Frühe Empor zu ihrem Fenfter ichießt, Springt fie vom Lager, um aus dem Berfted Das Geschenk bes Liebsten zu holen. Sie nimmt das Bild aus der Lade verstohlen, Und Walthers Gesicht, so mild, doch keck, Bang wie es sich ihr in die Seele geprägt, Leuchtet fie an von bem golbenen Grund. Lange beschaut fies; mas verschlägt Die Erbe mit Allem, mas fie tragt, Ihr neben biefem fleinen Rund? Und wie sie hinblickt — täuscht das Licht, Das dämmernde, des Morgens sie nicht? — Will ihr scheinen, als ob der Mund Des Liebsten sich zum Lächeln bewege; Die blaue Aber, die durch die Schläfe Sanftriefelnd ichleicht, thut leife Schläge, Wie lebenerfüllt. Ihr ift, als trafe Mus der Augen himmlischem Blau Bon Balthers Seele fie ein Strahl; Sie kuft das Antlit tausend Mal Und nept es mit Freudenthränenthau. Hinter ihr liegen Sorge und Zagen; Als mare fie himmelmarts getragen, So frei bedünkt sie sich, so leicht; Und, feltfam, fein Bedante beichleicht Sie mehr an das Rlofter; verfunten, geschwunden Ift Alles für sie, was Walther nicht ist.

Da so sie steht und die Flucht der Stunden, Der schnell enteilenden, nicht mißt, Tritt neben ihr aus des Alten Gemach Der Kirchenpförtner, dessen Kommen, In Schauen vertieft, sie nicht wahrgenommen. Sie blickt, wie er geht, ihm betroffen nach, Bersteckt an die Brust das Bild des Lieben Und sieht durch die Thür, die offen geblieben, Den Bater im Lehnstuhl sitzen, schon wach. Er winkt ihr, und sie fliegt zu ihm hin.

"Kind, leihe mir achtsam Ohr und Sinn!" — Sprach Jener, als sie vor ihn trat — "Nicht darf ich zögern, der Pflicht zu genügen, Die mir mit den letzten Athemzügen Mein Weib als Bermächtniß gelassen hat; Drum rüste dich, der Welt zu entsagen! Im Festzug werden schon nach drei Tagen Die Schwestern durch kranzgeschmückte Thüren Als Christi Braut zum Altare dich führen."

Wie Einem, der beim Freudenmahl Unversehens ein Gift verschluckt, So plößlich aus dem Herzen zuckt Ein Krampf ihr empor; bleich wird und fahl Die blühende Wange, und starrend kriecht Ein Frost, vor dem das Leben siecht, Ihr durch die Abern in jedes Glied. Der Thürmer, als er so blaß sie sieht, Fragt: "Kind, was hast du?" Und sie, sich sammelnd So gut sies kann, erwidert stammelnd: "Ein Fieber — ich will auss Bett mich legen — Bald kommt die Amme, die soll mich pslegen."

Berwirrten Sinns, sich kaum haltend, wankt Rosa hinaus in ihr Kämmerlein; Eben auch tritt die Amme herein Und ruft: "Ihr Heiligen! bist du erkrankt, Mein Herzblatt? Sage!" Doch Rosa winkt, Sie solle schweigen; krampshaft faßt sie Die Hand ber Alten und zieht in haft sie Ans Lager, indem fie niederfinkt. Die Stirne von taltem Thau beträuft, Stumm liegt fie bort, ihr Auge ichweift Bermirrt umber; empor sich ringend, Die Amme mit beiden Armen umschlingend, Flüstert sie dann ihr gebrochne Laute Ins Ohr: "D Barbara! Gute, Traute! Bilf, hilf mir! Rette mich por bem Berberben! Bergmeifelnd, läfternd Gott ben Berren, Muß ich an Leib und Seele fterben, Wenn sie mich in das Kloster sperren! Drei Tage noch, und es schließt die Pforte Sich hinter mir zu!" — Nach diesem Worte Liegt fie schluchzend an Barbaras Hals. Die Alte, die zuerst gestaunt, Doch Alles nun durchschaut hat, raunt: "Ei, Röschen, eines schlimmeren Falls Bar ich gewärtig, aber für biefen hat fich schon längst ein Mittel gewiesen. Du, mein Rind, in bem Rleibe von Haartuch! Ei, da hüllt' ich dich eher ins Bahrtuch! Rein, ruhig, mein Schat, und fag mir getreulich: Nicht mahr, ber junge Buriche von neulich hat bir bas herz fo umgewandelt?" Rosa nickt mit bem haupt ein Ja, Und, sie ermunternd, ruft Barbara: "Wohlan! so werde benn frisch gehandelt! Aber, Rofe, geh tlug zu Werte, Dag bein Bater bei Leibe nichts merte! Erst bleib noch liegen, bann heitern Gesichts Tritt wieder vor ihn, als fehlte dir nichts! Alles Andre lag mich machen; Morgen fiehft bu mich beim Erwachen!"

9.

Wieder, fo wie ein welfes Reis, Wenn milb mit ihm ber Oftwind tost, Ward Rosa durch der Amme Trost Emporgerichtet. Nach ihrem Bebeiß Bald fehrte fie zum Bater wieder Und fprach: "Umfonft ift bein Schred gewesen, Baterchen! Sieh, icon bin ich genesen!" Sie fette fich ihm gur Seite nieber, Wich, daß nichts ihm verdächtig erschiene, Bis Abends nicht von des Alten Stuhle Und barg — so ward ihr die Liebe zur Schule Für Lift und Berftellung - in lächelnde Miene Die Sorge bes Bergens. Doch im Beheimen Dachte fie ftets mit bewegtem Gemuthe, Welche Bläne wohl Barbara brüte. Die Nacht durch liegt sie in wachen Träumen, Erwartung bebt ihr durch jede Fiber Und quillt ihr vom Mund in gebrochenen Tonen. "D Walther" - murmelt fie - "Guger! Lieber! Romm! ruh mir im Arme!" Doch ängstliches Stöhnen Folgt auf bas Geflüfter: "Beh! weh! verloren! Der Gib, ber Gib, ben ich geschworen, Ergreift mich und reift mich zurud am haar!"

Ums Dämmern fuhr sie empor und erblidte Die Amme, die früh schon gekommen war. "Nun, Kind, ihr werdet noch heut ein Paar!" — Rief Barbara, die ihr die Rechte drückte — "Höre den Plan, den ich ersonnen! Wird er in Allem befolgt — bei St. Jürgen! Für den Ausgang dann will ich bürgen! Den Pater Barthold hab' ich gewonnen, Euch durch den Segen der Kirche zu traun;

Doch wie ist bein Bater, ber grämliche Herr, Jur Ruhe zu bringen? Laß uns schaun!
Ich bente, daß wir ein Tränkchen brau'n,
Ihn einzuschläfern — mährend er
Dann schlummert, gilt es vor allen Dingen,
Walther die Treppe heraufzubringen;
Seid ihr beisammen, so hol' ich den Pater,
Und, Kinder, ihr seid im sicheren Hafen,
Denn was bleibt übrig deinem Vater?
Vielleicht, nachdem er ausgeschlafen,
Wird er schelten, es sei doch schündlich,
Ihn so zu betrügen; aber endlich,
Glaube mir, segnet er euren Bund!"

Angstvoll sog Rosa von Barbaras Mund Jedes der Worte; zur Erde fant Ihr bann ber Blid, und von Bergensgrund Auffeufzend, sprach fie: "Der Bater ift frant -Rein, Umme, finne auf andere Blane! Leicht brächt' ihm Schaden folch ein Trank!" "Ei, Banschen, ein Beiltrunt ifts" - gab Jene Bur Antwort - "ein Lebenseligir; Man schnarcht danach, und wie durch ein Wunder Erhebt man sich vom Schlafe gefunder, Als man gewesen. Gins glaube mir! Eh mir den Alten gur P'je gebracht, Der dich auf Schritt und Tritt bewacht, Ift Alles vergebens. Drum nimm dies Doschen. Ein Bulver ift brin; das mische, Roschen, Beut Mittag ihm in ben Wein mit Bedacht, Und weiter nicht darfft du den Ropf dir zerbrechen!" Noch wollte Rosa widersprechen; Aber, bevor fie nur ein Wort Bervorgebracht, mar Barbara fort.

10.

Der Mittag tam und herzbeklommen Sag Roja am Herbe. Himmel! was nun? Bas foll fie laffen, foll fie thun? Bu schnell, zu plöplich ift Alles gekommen! Bie ber Schiffer, ber fturmverschlagen Umhergeirrt auf tofender Gee, Erschrocken starrt, wenn plötlich jah Bor ihm die ersehnten Küsten ragen Und das Schiff zu zerschellen drohn, So zittert sie vor dem naben Glück. Sie möchte, aber fann nicht gurud. "Bwölf ichlägt die Glode; die Beit ifte fcon. Bo ich den Trank ihm reichen muß, Gott! mas brangt es mich fo zum Entschluß! Räme nun Walther heut Abend und fände Den Bater noch mach, mas märe das Ende?" Sie benkt es und bort die Stimme bes Alten, Wie zu trinken er beischt mit Ungeduld: Die Dose öffnet fie, frampfhaft falten Sich ihr die hande. "Herr der huld" — Murmelt fie noch - "vergieb mir die Schulb!" Dann ftreut fie bas Pulver in ben Wein Und fturgt ins Stubchen bes Baters damit.

Der Alte, da sie vor ihn tritt, Blick kaum empor; die zuckende Pein In ihren Zügen gewahrt er nicht; Den Becher, der fast aus der Hand ihr sinkt, Nimmt er, führt ihn zum Mund und trinkt. Sie dann, mit Starren ins Angesicht Ihm schauend, greift mit einem Mal, Ihn wegzureißen, nach dem Pokal; Doch schon hat ihn der Alte geleert, Und Rosa, wie sie es wahrnimmt, fährt In sich zusammen: durch alle Glieder Geht ihr ein Zuden; mit gellendem Schrei Fällt sie neben dem Lehnstuhl nieder. Der Bater fragt besorgt, was ihr sei, Doch stumm liegt sie, wie sinnberaubt, Ein Schluchzen nur ringt sich, halb erstickt, Aus ihrer Brust, dazwischen blickt Sie weinend empor und schüttelt das Haupt.

Indessen beginnt der Alte die Kraft Des Trunks zu spüren; träger schleicht Das Blut ihm, sein Bewußtsein weicht, Und er sinkt hin in des Schlummers Haft.

#### 11.

Barbara trat in das Stübchen bedächtig, Wo sie den schlummernden Thürmer traf Und por ihm bas knieende Madchen. "Brav! Mein Kindchen," — sprach fie — "das geht ja prächtig; Ein Erbstoß wedt ben nicht aus bem Schlaf, Und wir find ficher. - Nun follst du hören, Wie ich Alles beforgt aufs Beste. Der Pförtner hat auf den Abend Gaste Und wird uns in unfrem Werke nicht stören: Erst dacht' ich Walther in Berkleidung Beraufzuführen zum Sochzeitfefte, Er aber ichalt das Narrentheidung, Beil er ein befferes Mittel mußte. Bieb Acht benn, mas wir zulest bestimmt! Heute, sobald es dunkelt, klimmt Dein Liebster hinauf zu dem Brettergerufte,

Um Leitern von dort an das Thurmdach zu legen; Sobald du dann oben ein Zeichen giebst, Steigt er empor auf luftigen Wegen, Und für immer ist er dein, den du liebst."

In Rosa tauchte bei diesem Worte Das Bewußtsein von Allem empor; Offen sah sie des Glückes Pforte, Aber stand noch zagend davor. Doch die Amme fährt fort: "Laß, Kind, das Gassen! Bis Abend ist noch viel zu beschaffen, Daß wir zur Hochzeit Alles beschicken!" Einen Kord dann holt sie herbei, Und Rosa starrt mit staunenden Blicken, Als fragte sie, was darinnen sei. Ihr vom Herzen sanken allmählig, Wie sallender Nebel, Sorg' und Bangen, Und Strahl auf Strahl brach wonneselig Die Hossinung des nahen Glücks durch den Schleier, Der ihr trübe den Geist umsangen.

Das Geräth für die Hochzeitseier Beginnt die Alte hervorzukramen, "Kind" — rief sie — "in aller Heiligen Namen, Was soll dein Brüten und Träumen nuten? Hosa Stübchen stattlich puten!" Rosa läßt sich nicht länger mahnen; Und bald, von der Amme geschmückt und von ihr, Prangt das Stübchen in festlicher Zier. Ranken und Zweige von duftigem Grün, In deren Gewinden, sanst verwoben, Walthers und Rosa Namen blühn, Umschlingen die Wände dis nach oben, In der Nische des Zimmerchens aber

Ŀ

Steht mit zierlichem Randelaber Rranzumwunden ein kleiner Altar.

D, was zögerst du, traute Racht! Die Liebe selbst hat dem jungen Paar Alles gerüstet in Glanz und Pracht; Du nur sehlst mit dem schützenden Schatten. Beihrauchduft und Kerzenschimmer Laß wallen durch das prangende Zimmer, Und leg an Rosas Busen den Gatten!

## 12.

Oft späht das Mädchen durchs Fenster verstohlen, Ob nicht die Tagesstrahlen erblichen; Um den Pater bei Zeiten zu holen, Ift die Amme hinweggeschlichen, Und sie, die allein im Stübchen bleibt, Sieht, wie die Schatten länger werden Und der Wind des Abends die Wolkenheerden Nach dem Thore des Westens treibt.
Sich zu schmücken begann sie, slocht In die Haare den Myrtenkranz Und zündete mit dem glimmenden Docht Auf dem Altar den Kerzenglanz.

Da schlug die Thurmuhr — Rosa zählte: Acht Schläge that der eherne Hammer — Die Zeit wars, wo der Herzerwählte Zu kommen gelobt. Sie schlich an der Kammer Leise vorbei, wo ihr Bater schlief, Und hörte, doch wagte nicht hinzuschaun, Des Schlummernden Athemzug. Ein Graun,

Das vom Haupte zum Fuß sie überlief, Trieb sie fliegenden Schrittes vorüber.

So tritt sie hinaus auf den Söller des Thurms Unter den Abendhimmel voll trüber Gewölke, wie eines nahen Sturms, Und sieht, indem sie hinab sich neigt, Daß, leicht an die Fähnlein des Thurms gelehnt, Leiter au Leiter auswärts steigt.

"Herr Gott, wie surchtbar die Tiefe gähnt! Und auf den Sprossen, die drüber schweben, Will der Berwegne" — sie wagt den Gedanken Richt auszudenken und wendet mit Beben Den Blick hinweg.

Inzwischen sanken Die Schatten des Abends auf die Stadt; Durch das Zwielicht schimmerte matt Bon einzelnen Lichtern schon das Gefunkel. Fernhin ballten Gewitter sich dunkel, Und von den Glocken der Thürme ringsum Tönte der Schall des Angelus; Nur die von St. Sebald blieb stumm.

Und Rosa sauscht nach unten. Nun muß Er kommen; ihr Ohr, so glaubt sie, vernimmt Die Tritte von Einem, der auswärts klimmt; Angst durchzittert ihr tief die Seele, Beil wider des höchsten Gottes Befehle Sie sündigt und den Eidschwur bricht; Zu spät jedoch, es ist zu spät! Ihr Auge gewahrt im Dämmerlicht Walther, wie er, des Zeichens harrend, Auf dem Brettergerüste steht — Sie schwingt, ihm bang entgegenstarrend,

Ein Tuch empor mit bebender Hand, Und sieh! er hat das Zeichen erkannt, Die Leitern aufwärts klimmt er gewandt, Es scheint, als ob er in Lüften fliege — Schon kann Rosa die lieben Züge Deutlich erkennen; und wie sie den Theuern Run nah sieht, bricht gleich Freudenseuern Bieder in ihr die Liebe hervor, Die alle Gefühle sonst verschlingt: "Nur kurz noch haltet, ihr Staffeln, und bringt, D bringt mir den Liebsten, den Gatten empor!"

Nun hat er die höchste Staffel erreicht Und wirft ein Seil nach bem Soller, bas leicht Ums Belanbe fich fcblingt; bann, unerschredt, Sich schwingt er nach oben; schon bligen fühn Seine Augen, die von Sehnsucht glühn, In die der Geliebten - Rosa ftrect Die Arme verlangend nach ihm: zum Rug Schmachten fich Beider Lippen entgegen. Die Bergen klopfen in schnelleren Schlägen Einander gu; mit lettem Entichluß Will zu bem Glud, bas broben mintt, Balther sich über die Brüftung schwingen -Auf einmal ftarrt er mit wilbem Blid Nach dem Bilde der Jungfrau in der Blende. "Berr Gott! Die Beilige ftredt bie Banbe Mir drohend entgegen! Sie stößt mich gurud!" So rufend, taumelt er rudwärts, fintt Bleitend neben dem Söller hinab Und sucht vergebens sich aufzuringen, Indeffen unten, ein riefiges Grab, Die Tiefe ihn zu verschlingen droht. Noch klammert er sich in Todesnoth Mit der Rechten an einen Gitterstab,

Die Blide flehend nach oben gerichtet — Umsonst — er fühlt, bald muß er sinken. —

Bon Entfegen wie gernichtet, Beugt Rosa sich häuptlings über den Rand Der graufen Tiefe - und mit ber Linken Ergreift ber Bergweifelnde ihre Sand. Angstichreiend hält fie ben Schwebenden fest Und sucht ihn emporzuziehn, doch fühlt, Wie nach und nach ihn die weichende Rraft Begen ben Abgrund finken läßt. -Bon bem Gitter löst fich erschlafft Des Jünglings Rechte — das hangende Seil Im Fallen erhaschend, gleitet er fteil Bum Pfeiler hinab — bort noch einmal, Das Kreuz umichlingend, in ringender Qual Balt er fich fest - allein nur furs Bleibt noch Spannung in seinen Sehnen: In die Tiefen, die unten gabnen, Sinft er hinab in jabem Sturg.

13.

Eben tehrte die Amme zurück; Sie glaubte, die Liebenden oben zu finden, Und rief durch die Thüre: "Heil euch und Glück! Gleich naht der Pater, euch zu verbinden!" Eintretend spähte sie ringsumher, Aber gewahrte das Stüdchen leer Und eilte hinaus auf die Galerie. Hindelten Bügen, Sieht sie am Boden dort Rosa liegen Und wirft sich jammernd über sie.

Rlar wird ihr Alles, mas geschehn: Die Hände über dem Liebling ringend, Ihre falten Glieber umschlingend. Ruft sie ihr ängstlich, aufzustehn. Sie trägt ihr Bergenstöchterlein Dann forglich in bas Stubchen binein Und legt es auf die Lagerstätte. Da ruht, statt auf bem Sochzeitbette, Nun Rofa blag und regungslos; Und Barbara, über ihr Schätzchen gebeugt, Murmelte: "Rindlein, bas ich gefäugt, Das ich gehegt und geherzt auf bem Schook. Rog ich dich dazu mühsam groß? Ich wollte bein Glud ja, bein Bestes nur! D himmel, mas hab' ich angestiftet! Dent' ichs, fo ift mir bas leben vergiftet."

Auf einmal aus ihrem Brüten fuhr Sie auf, ba ber Bater ins Zimmer trat. Sie kniet vor ihn hin, ihm Alles zu kunden, Und ichluchzt: "habt Ihr auch Ablag für Gunden, Wie Barbara fie begangen hat?" Dann fürchtend, daß ber Alte vom Schlafe Ermache, geschreckt von der drohenden Strafe, Zog sie den Beichtiger mit sich fort, Und Rosa, starr wie auf der Bahre, Blieb allein auf dem Lager dort. Auf ihre weißen, falten Glieber, Umringelt vom gelösten Haare, Streuten die Rergen des Festes gelben Flimmernden Schein verlöschend nieder — So blinkt die Lampe in Grabgewölben Ueber den Bildern der marmornen Blatten — Durch die Thur schlich der Odem der Nacht. Der Borhang regte fich langfam im Winbe,

Und auf und nieder glitten die Schatten, Als hielten fie neben dem blaffen Kinde, Wie Todtenfrauen, die lette Wacht.

### 14.

Das Dunkel schwand; mit buntem Schimmer Brach durch die gemalten Fensterscheiben Der Morgen in des Thurmers Zimmer. Zitternd spielte das Sonnenlicht Ueber des Alten Angesicht, Und, mählig erwachend, mit Augenreiben Rang er sich auf von der Wirtung des Trunks. Er ruft nach Rosa, ruft nochmals laut, Erhebt sich, geht durch die Thur und schaut Bermundert das Stübchen voll festlichen Brunks. Doch als er, auf das Lager gestreckt, Im weißen Gewande, wie aufgebahrt, Sein blaffes Töchterlein gewahrt, Das fein Rufen noch Schütteln wedt, Da fteigt er, feit lang zum erften Mal, Die Treppen hinab in Bergensqual, Um Sulfe zu holen. Aus bem Munde Des Pförtners vernimmt er bald die Runde, Wie Walther, der Steinmet, Abends zuvor Bom Thurmgerüft, an bem er geklettert, Berunterfturgend fich gerichmettert, Und wie man eben durch das Thor Der Barbara Leiche hereingetragen. "Auken an des Fluffes Borben Ift fie von Fischern - so bort man sagen -Aus ben Wellen gezogen worden."

Allmählig dämmert nun in dem Alten Die Ahnung bes Geschehenen auf; Rückbenkend weiß er ben ganzen Berlauf Mus ber Tochter feltfamem Befen, Aus dem heimlichen Zwiesprachhalten Mit der Amme zusammenzulesen. Er mankt mit lauten Rlagerufen Wieber empor zum Thurm die Stufen. Starr gleich ber Erbe beim Winterfrost, Wenn auf der Flur fein Leben fproft, Liegt Rosa bort; bismeilen nur geht Ein Buden ihr burchs Geficht und verräth, Dag noch Leben ringt mit bem Tob. Wie wenn in eisiger Frühe der Oft Mit matten Strichen von dämmerndem Roth Das fliegende Schneegewölf bestreift. Umfließt bann flüchtiger Schein ihr bie Bange; Langfam mindet, gleich einer Schlange. In ihr ber Schmerz fich berauf - fie greift Rrampfhaft nach bem Herzen; nach und nach Mühfelig wie unter Bergesschwere Empor sich richtend, blidt fie ins Leere Und stößt ein langgezogenes Ach. Ein tiefes, aus - bann finkt fie wieder. Busammenbrechend, wie leblos nieder.

#### 15.

Am Bett des Mädchens mit treuen Sorgen Bachte der Bater immerdar; Nacht folgte dem Tag, dem Dunkel der Morgen, Doch er wich nimmer.

Wieder mar

Es Mitternacht, und angstvoll fag Er neben der Rranten, fühlt' ihr den tragen Buls, ber mit matten ichleichenden Schlägen Die Sefunden des ichwindenden Lebens maß, Und nette die Hand, so bleich und welt, Mit seinen Babren. Ringsum ift Stille, Eintonig nur im morichen Gebalt Des Thurmes girpt ihr Lied die Brille. Schwer liegt auf der Stirn des Alten die Schwüle. Er schleicht auf bas Dach in die nächtliche Ruble Und schaut gen himmel. Ueber ihm freisen In ben emig gemeffenen Gleisen, Unbekümmert um Weh und Wohl Der Menschen, die Sterne um ihren Bol; Aber vor ihm, trub und bleich, Einem ins Sterbegemand gehüllten Berggebrochenen Madchen gleich, Sintt gegen ben nebligen, bunftumbulten Beften ber Mond hinab. Entfraftet, Den Blid auf ben bammrigen Glang geheftet, Fühlt ber Greis, wie ber Sauch bes Windes Thau des Schlafes über ihn weht. Noch lallen die Lippen ihm ein Gebet Für die Benefung des lieben Rindes, Dann, erichöpft von Bachen und Rummer, Schwinden die Sinne ihm bin in Schlummer.

Inzwischen beginnt im Stüden ein Regen, Gin seltsam Raunen und Bewegen; Der Thurmuhr lauter werdender Schlag Dröhnt zitternd hin durch das Gemach; Bon Wand zu Wänden schleicht ein Knistern, Als wollte die Stille selber flüstern, lind außen an die Fenster pochts. Halboffen ist die Thur geblieben;

Bom Winde bin und her getrieben, Fladert das Lämpchen verglimmenden Dochts, Und wie auf frisch gegrabenem Grab Irrwische über bem Tobtenader, Supfen Lichter bei bem Geflader, Mit ben Schatten fich haschend, auf und ab; Unheimlich raunt es ums Bett ber Rranken, Und langfam an der Thure wallt Der Teppich zurück — herein mit schwanken Schritten mantt eine Schattengestalt. Drudt, zu bem Madchen niederfinkend, Ihr einen Ruft auf die Lippen, die falten, Erhebt fich bann, im Berichwinden winkend, Und ichwebt hinmeg burch die Borhangfalten. -Rosa stöhnt im Schlafe beklommen: "Walther! Walther! Ja, ich will tommen!" Ihr zudt das Augenlid, fie fucht Sich aufzurichten unter ber Bucht, Die ihr ben Bufen brudt wie ein Alp, Ringt sich empor vom Lager halb Und verfolgt mit irrenden, matten Bliden ben verschwindenden Schatten. -Alls ob der Fliehnde mit Geifterbann Sie nach fich goge, erhebt fie fich bann Und eilt mit leichtem, ichwebendem Bang Der Thure zu bie Dielen entlang. Weit offen das Auge, und doch wie nach innen Gerichtet, mit in fich versunkenen Sinnen, Tritt fie aufs Dach; ein Tüchlein nimmt fie, Schwingt es, über die Bruftung gebeugt, Und lauscht nach unten — doch Alles schweigt. — Bebend dann auf das Gitter klimmt sie Und schreitet längs der scharfen Ränder Schwankenden Fußes auf dem Geländer Dahin gur nächsten Pfeilerspite.

Ingwischen verhüllt fich ber Mond; von ben Schlägen Rollender Donner, dem fallenden Regen Erwacht ber Thurmer auf feinem Site Und fieht beim Lichte gungelnder Blite Die weiße Bestalt auf bem Pfeiler ftebn, Der die Loden im Nachtwind wehn. Die Tochter erkennt er: "Berr ber Gnabe! Schlasmandelnd ift fie auf schwindligem Pfade Dorthin geklettert! Ein Ton, ein Sauch Erwedt fie, mar' es ber leifeste auch!" Der Alte bentt es, und ihm graut, Sein eigner Bergichlag geht ihm zu laut; Regungslos an die Wand gepreßt, Balt er ben Athem anaftvoll inne Und heftet auf die Tochter fest Den starrenden Blid. Herab von der Zinne Auf Steinvorsprüngen, so jah und icharf, Daf taum die Schwalbe ihr hangendes Neft Daran zu kleben magen barf. Wandelt fie nun entlang die Rinne Bis vorn, wo ihr regenspeiender Mund Binabhängt über ben schredlichen Schlund. Und bei ber furchtbar brohnben Gefahr Sträubt sich dem Thürmer jedes Haar, Wie sie nach vorwärts links und rechts Sich beugt — ba plötlich ist ihm, als riefe Eine Stimme hervor aus ber Tiefe. Ein Wimmern vernimmt er, ein leifes Beach; Dumpf erst "Rosa! Rosa!" stöhnt es, Und lauter dann und lauter schallend, Un Pfeilern und Mauern widerhallend. Bon nah und ferne "Rosa!" tont es. Auf einmal tehrt fich bas Mabchen, erwacht, Dorthin, von wo die Rufe erklingen — Sie breitet die Arme hinaus in die Racht,

Alls wollte sie den Geliebten umschlingen — Doch wer mit wachenden Augen sähe, Ohne zu stürzen, nach unten? Ihr wankt Der Fuß — sie zittert, strauchelt, schwankt — Halb vom Schwindel schon bezwungen, Hält sie sich taumelnd noch auf der Höhe, Doch wieder ertönt von Geisterzungen Der Ruf, und sie stürzt in die Tiese, die jähe, Die zuvor den Geliebten verschlungen.

## 16.

Wollt ihr noch nach dem Thürmer fragen? — Er sorgte, daß unter einer Platte Man Rosa neben Walther bestatte; Dann auf den Friedhof, wo sie lagen, hat man auch ihn hinausgetragen.

# Stefano.

In aller Blüthenpracht bes Leng, Die mich umfängt am Strand Sorrents, Mit Beimmeh fast gebent' ich bein, D Capri, ichonfter Ebelftein Im Inselschmud bes Oceans! Und oft, ans Gitter bes Altans Belehnt, mit fehnsuchtsvollem Sinn Nach beiner Rufte blid' ich bin, Die, fernber minkend, duftumhaucht Dem weißen Wellenschaum enttaucht. Auf beinen boben, felsumftarrten Steilhalben, beinen Rlippenwarten Wann wieder werd' ich raften dürfen, Des Meeres freien Sauch zu schlürfen? Noch gönnt ber Wogen wilbe Brandung Un beinen Ufern nicht die Landung, Bo jedes Riff Gefahren broht; Allein bem hurt'gen Segelboot, Auf bem mich burch ber Fluth Geroll Der Marinaro fteuern foll,

Boran icon flattert mir ber Beift Und ichwebt, der Menschenwelt entflohen, Empor zu beinen wolkenhohen Felsspigen, die der Mar umfreist, Und späht hinab zur Uferbucht, Wo der Granate Burpurfrucht An sonnverbrannter Bergwand bangt. Bon Neuem klimm' ich durch die Schlucht, Die reich mit Goldorangen prangt, Empor ben vielverschlungnen Bfab Ru Anacapris Felsengrat, Und meinem Führer Stefano Beflügelt fich der Schritt, benn froh Bewahrt er schon, wie laubumfrangt Sein bauschen uns entgegenglangt. Ins Gartchen, aloëumgaunt, Eintreten wir, und fonngebraunt Sturgt Nicolo, ber wilbe Junge, Entgegen uns in burt'gem Sprunge: Andrea pflückt mir von den Zweigen Der Sptomore faft'ge Feigen Und ruft die Mutter her vom Berd; Holdlächelnd durch der Hütte Thor Tritt mit dem Kindchen, das fie nährt, Die schöne junge Frau hervor Und heißt willkommen ihren Gaft. Auf eine Bank zur Abendraft Set' ich mich mit dem frohen Paar; Der würd'ge Anwalt auch, ber Greis, Gefellt fich treulich unferm Rreis, Und bald von Sturm und Seegefahr, Bon Thunfischfang auf hohem Meer, Beht das Gespräch, von Räubern bald, Wie drüben im Abruzzenwald Sie fämpfen mit bes Ronigs Beer.

Allmählig bleicht die Tageshelle; Nur oben noch im Spätlicht bliten Auf ihren luft'gen Felsenspitzen Die halbzerfallenen Kastelle, Und, spät bis in die Nacht noch wach, Bertraulich auf des Hauses Dach Beim Mahle sitzen wir beisammen, Indeß vom Uschenberg die Flammen Herüber durch das Dunkel glühn.

Wie froblich meine Streiferein Mit Stefano! Gleich ihm fo fuhn Soll Reiner auf ber Insel sein; Den Ruberer und Bergerklimmer Bon Kalkenblick und Gisenarm Rur nennt man ihn. Beim Morgenschimmer. Eb noch ber Sonne Strahl zu warm Um Sange bes Solaro brannte, Ruberte mich ber Bielgewandte In alle Höhlungen und Grotten Und mußte jedes Riffs zu spotten. Dann wieber landend, am Geftabe Hinschritten wir die Schwindelpfabe, Wo unten mit bem weißen Gischt Der Meerschwall um die Klippen zischt. Wir ruhten in ber Binien Schatten Boch oben auf ben Felfenplatten Und lauschten auf bas Gehn und Rommen Der Wogen am gezadten Strand; Rein Berghaupt, das wir nicht erklommen; War noch so hoch ein Klippenstrand, Ungangbar felbst ben milben Riegen. Doch hatt' ihn Stefano erstiegen Und zeigte mir empor ben Weg.

Des ganzen Inselvölkchens Runde Entlodt' ich ihm im Zwiegespräch; Ihm flossen vom beredten Munde Der Märchen mancherlei von ichlauen Sirenen, Nixen, Meeresfrauen Und von des heil'gen Elmo Feuer; Rur feiner eignen Abenteuer, Davon burch Andre mir die Sage Erschollen mar, gebacht' er nie. So oft ich bat: "Erzähle fie!" Auf Bitte blieb er ftumm und Frage. Da einst — ihm war der Gast von Norden Bum Freund, zum Bruder fast geworben -Erfchien die Stunde des Bertrauens. Es war beim Schlosse des Tiber, Wo abgrundtief hinab zum Meer Der Felsen fturat; gebeimen Grauens Beichft bu gurud, benn Schwindel reißt Jedweden abwärts, ber zu dreist Dem Rande naht; bort zwischen Bloden Bon Marmor, bie ben Boben beden, Ausruhten wir bei ben Ruinen. Lau blies ber Wind, Gefumm von Bienen Erscholl, wo einst von Mädchenschaaren Bei Cymbelklang und Fackelglanz Bur Lust bes alternden Cafaren Geschlungen sich ber üpp'ge Tanz. Da nahm mein Führer so bas Wort:

"Ihr fragtet oft; dies ist der Ort, Wo ichs-erlebt. Roch jung von Jahren War ich, doch mit des Meers Gefahren, Mit Jagd auf unsern Inselklippen Bertraut seit früher Kindheit schon. Ich hatte Eltern nicht, noch Sippen, Und nur durch schwerer Arbeit Lohn Stillt' ich jedweben Tags Bedarf. So war mein junges Leben trübe Und mühfalvoll, nur bak bie Liebe Ihr Licht in dieses Dunkel warf. Ein Madden, fünfzehnjährig faum, Erfüllte Sinne mir und Seele Mit füßem Rausch; wenn Rafaële Borüberschrift, mar mirs wie Traum; Bum himmel glaubt' ich mich entrückt, Und schaut' ihr lange nach entzückt. — Auch fie, wie ich, mar ohne Eltern; Als Rind schon hatt' ich fie gekannt Und oft im Scherz sie Braut genannt. Roch bent' ich, wie im Berbft beim Reltern Sie mir zur Seite stand im Faß Und lachend mit dem Fuß bas Naß, Das füße, aus den Trauben stampfte; Wie wir noch nach dem Abendroth Uns luftig ichautelten im Boot, Bis vom Befun, ber brüben bampfte, Durchs Dunkel feur'ge Streifen glommen Und wir ins Dorf bei ihrem Strahl Heimwanderten. Stets bazumal Rief sie mir freundlich ihr Willkommen, Wenn fie mich fah; ber Stunden viel Berschwanden uns in munterm Spiel, Und wenn ich ihr zur Geite ging, Wohl steckt' ich scherzend einen Ring, Mus Binfen in ber Saft geflochten, Ihr an den Finger.

"Drauf getrennt Ward ich von ihr, denn nach Sorrent Rief mich ein Dienst. Fünf Jahre mochten Berschwunden sein, da ließ mein Herz Mir nicht mehr Raft, und heimathwärts Trug zu dem Mädchen mich ber Nachen. Ich dachte, froh entgegen lachen Mir werde sie beim Wiedersehn, Die nun zur Jungfrau aufgeblüht; Doch ganz, bald mußt' ich mirs gestehn, Bermanbelt ichien fie im Gemuth: Selbst nicht mit einem Blid belohnte Sie meinen Gruk. Oft Stundenlang Barrt' ich am Saufe, wo fie wohnte, Indek ich bei Guitarren-Klang Ti voglio bene assaje fang; Allein vergebens, nie ein Beichen Bon ihrer Huld konnt' ich erreichen. Wenn plaudernd sie zur Abendstunde Mit andern Mädchen in der Runde Am Brunnen stand, mich ihr zu nahn Bergebens macht' ich ben Bersuch; Sobald mich ihre Augen sahn, Von dannen sprang sie mit dem Krug. Mit Freundinnen auch manches Mal Wohl traf ich brunten sie im Thal. Wie sie beim Schall der Tamburine Sich hin und her im Kreise schwang: Ich grußte schüchtern fie und bang, Allein fo finfter mar die Miene, Mit der fie plotlich nach mir schaute. Dag ich mich teines Worts getraute. Bu Ende wars mit Tanz und Lust, Und trauria ward ich mir bewußt: Sie wollte nichts von Liebe wiffen, Und minder noch von Stefanos.

"Bon meiner Seele Kummerniffen Schweig' ich — fie find ber Liebe Loos; Und glaubt, wer je solch Weh empfunden, Er benkt der heißen Herzenswunden Wie eines Glücks, das hingeschwunden. Wohl lange mich in bitterm Gram Berzehrt' ich, aber niemals kam Mir der Gedanke, zu entsagen; Ich fühlte, Alles müßt' ich wagen, Um dieses Mädchen zu erringen. Wer vor Gesahr nicht bebt und Sterben — So sagt' ich mir — den Sieg erzwingen Muß er am Ende durch sein Werben.

"Arm, bettelarm, zu meinem Leibe Nicht Perlen konnt' ich ober Gold Ihr bieten, wie ich gern gewollt; Allein von Muscheln ein Geschmeibe Für sie zu sammeln, Tag für Tag Emfig am Strand war ich beflissen; Wenn, von ben Klippen losgeriffen, Ans Ufer bin ber Wogenschlag Des Meeres bunte Kinder trug, Die schönsten mablt' ich für fie aus. Auch Blüthen wand ich ihr zum Strauß, Doch keine war mir schon genug, Die unten muchs; um fie zu pflüden, Rlomm ich zum steilsten Felsenrücken, Bo herrlicher mit Farb' und Duft, Als in der Thäler dumpfer Luft. Der himmel ihre Relche füllt.

"Einst so auf meiner Streiferei Kam Abends ich zur Uferbai. Halb war in Dämmrung schon gehült Das Meer, und mit den letzten Blitzen Schoß drüber hin die Abendgluth;

Auf einer Klippe nah der Fluth Da fah ich Rafaële sitzen — Ich fühlte, wie ein füßer Schreck Durch alle meine Glieber glitt, Und magte weiter feinen Schritt; Nur hinter einem Felsversted Rach ihr hinspäht' ich, athmend faum. Die Füßchen von dem Rräuselschaum Blätschernder Wellen leicht bespritt Und auf die Sand das Saupt gestütt, Saf fie, wie mit ben Wellen fprechend, Die, fich am Rlippenufer brechend, Bor ihr bald tamen und bald gingen. Dann wie im Traume leife, leife Ein Liedchen bub sie an zu singen: Fremd mar, geheimnigvoll die Beife, Beinah mir eine Zauberin Schien fie, die durch Magie ben Sinn Mir festgebannt in ihre Kreise. Bulett, Muth faffend, trat ich vor Und bot mit Worten, bang gestammelt, Den Schat ihr bar, ben ich gesammelt; Doch mir verschloffen blieb ihr Dhr; Aufspringend rief fie: ,Was, du Thor, Berfolast du mich? Lag ab, lag ab! 3ch weiß, welch treulos falsch Geschlecht Die Männer find, drum mars mir recht, Berichlänge alle fie bas Grab! Mein Leben lang, ich wills beschwören, Werd' ihrer keinen ich erhören. Sie sprachs, und eh ich mich befann, Dem Dorfe gu, ben Fels hinan War fie geflohn. Wie bliggetroffen Blieb ich gurud, mein ganges Soffen Bernichtet mit bem einen Schlag.

"Bernieder sant, mit Stürmen schwer Beladen, über Land und Meer Die Berbstnacht; boch, noch als ber Tag Belleuchtend durch die Wolfen brach, Fand er mich, wie ich hingestrectt Berzweifelnd an der Klippe lag. Mus meinem Bruten bann erschrect Fuhr ich empor, mich faßte Grauen Vor Tageslärm und Tageslicht, Und um ber Menschen Angesicht Und ekles Treiben nicht zu schauen, Floh ich und barg in finftrer Sohle Den tiefen Jammer meiner Seele. Dort, wenn um mich von ben bemoosten Felshängen Wetterbäche tosten, Wenn durchs Geaft ber fturmbewegten Stecheichen bas Gemitter 20a. Gleich altvertrauten Stimmen fog Den Rlang ich ein, und Sturme regten Antwortend fich in meiner Bruft.

"Fern hinter mir die Welt versunken, Das herz von Gram und Thränen trunken, So lebt' ich einsam — kaum bewußt Ist mir, ob Wochen, Monde lang. Nicht andre Kost, um mich zu nähren, War mein, als an der Klippen hang Die schimmernden Arbutusbeeren. Aus meinem dumpfen Starren dann Rafst' ich mich mählig auf und sann Und sann, wie ich das Weib erränge, An dem mein Sinn und Leben hing. Durch meine Seele düster ging Der Argwohn hin, ein Andrer dränge Sich zwischen mich und sie; in Wuth Schoß jäh zum Herzen mir das Blut, Und nach dem Dolch im Gurte faßte Rudend die Sand, daß ber Berhakte Binfante von dem fpigen Stahl -Doch nein, erlöst von bem Berdachte Ward ich, indem ich rückwärts dachte; Im Dorf wie durch Gebirg und Thal War Rafaëlen wie ihr Schatte Ich nachgeschlichen, aber hatte Niemals gewahrt, wie auch nur Ginen, So Bielen sie ben Sinn berückt. Der kleinste Gruß von ihr beglückt. Drauf, weiter sinnend: "Rannst bu meinen," Sagt' ich zu mir — , so ohne Habe, Ein armer, elternlofer Anabe, Bermöchtest bu fie zu erringen? Auf beinem Haupt die rothe Müte, Was haft du Andres im Befite. Es ihr als Hochzeitsgut zu bringen? Doch, wenn erst Schäte bu gewannst. Wenn du mit reicher Morgengabe Um ihre Liebe werben kannft, Dann gage nicht, vor fie zu treten! Erhören wird fie den Berschmähten.

"Licht wiederum, als hätt' ein Strahl Bon oben meine Nacht erhellt, Bard es in mir mit einem Mal Bei dem Gedanken, und die Welt Lag neu vor mir im Sonnenglanz; Die Wildniß, wo ich lang gehaust, Berließ ich, umgewandelt ganz, Und ruderte mit kräft'ger Faust Durch Sturm wie Stille hin mein Boot. Eifrig, wie ich noch nie gewesen, Wenn irgend mir Gewinn sich bot, Fuhr ich die Deutschen, die Inglesen hinüber nach Sorrent, ja sern Bis nach Amalsi und Salern; Dann bei der Rücksehr von der Fahrt Sorgsam ward jedes Tages Sold Bon mir im Kästchen ausbewahrt, Und o! wenn ich in bligend Gold Der Woche Lohn verwandeln konnte, Wie froh ich in dem Glanz mich sonnte! Bald, dacht' ich, ist die Stunde nah Für meine Werbung; noch ein Mond, Und sür mein Mühen all belohnt Mich des geliebten Mädchens Ja.

"So mit dem Wachsen meiner Schätze Buchs mir der Eifer; Tag für Tag, Zufrieden nicht mit dem Ertrag Des Boots, spannt' ich für Wachteln Netze Und machte auf Delphine, Thune, Schwertsische Jagd mit der Harpune; Und Holz der Bergessichten auch Und Früchte vom Arbutusstrauch Zu sammeln, die mir Lohn verhießen, Kein Klimmen ließ ich mich verdrießen.

"Einst im Verfolgen eines Aars Empor zu des Tiberius Schloß War ich gelangt. Anlegt' ich, schoß Und, sieh! — an dieser Stelle wars, Wo jetzt wir stehn — mir überm Haupt Sah ich den Aar im Fluge wanken: Er war getroffen; kraftberaubt Zu sliegen sucht' er noch, dann sanken Die Flügel ihm; matt, immer matter

Bum Meer hinab fah ich ihn fallen; Bier an ber Bergmand mit Geflatter Sucht' er im Sturg fich festzukrallen, Doch fant und fant; mit lettem Schwung Der Flügel einen Felsvorsprung Erreicht' er bann, ber halt ihm bot, Und klammerte, schon nah dem Tod, Un ihm fich fest. Berloren fast Schien mir an diesem Blat die Beute; Doch, wenn ich nicht ein Wagnig icheute. Mein werden fonnte fie; in Saft Schlang ich um eines Baumes Aft, Dann um ben Leib mir einen Strid, Hängt' um die Schulter das Gewehr Und ließ - ein tolles Wageftud -Mich in ben Abgrund an bem Seil Jählings hinunter. Tretet her Und schaut, wie sich die Felswand steil, Sentrecht hinunterstürzt ins Meer! Nicht dringt empor der Möben Schrei, Die unten freisen, und ber Weih, Der in der halben Tiefe schwebt, Erscheint klein wie ein Schmetterling. Wo jest ein Nest von Schwalben klebt, Um jad'gen Felsvorsprunge bing Der Adler sterbend; ich verschloß, Damit mich nicht ber Schwindel packe, Die Augen, mahrend zu ber Bade Ich an dem Seil hinunterschof. Dort faßt' ich Fuß; doch muthend schlug Der Riesenvogel mit ben Schwingen, Als ich ihm nahte: Rraft genug Nicht blieb ihm mehr zum weitern Flug; Und doch, den Begner zu bezwingen, Auf Tod und Leben einen Rampf

Noch wagt' er in bes Sterbens Krampf. Umstäubt von seiner Febern Flaum. Der Flinte Rolben boch geschwungen, Schon hatt' ich lang mit ihm gerungen; Doch Siegeshoffnung blieb mir taum, Das Sinken fühlt' ich meiner Kraft Und Dunkel meinen Blick umfloren — Bulett, das Unthier zu durchbohren, Rif ich, noch einmal aufgerafft, Aus meinem Gurt ben Dolch und stieß ihn Dem Abler in die Bruft; ein breiter Blutstrom quoll vor, die Rraft verließ ibn, Und wieder an der luft'gen Leiter Mit meiner Beute mich empor Bu schwingen bacht' ich — wie erstarrt Auf einmal blieb ich, denn ich ward Bewahr: ber Strid, ben ich zuvor Um meinen Leib geschlungen, hatte Sich losgelöst, und wie ich ftier Aufblicte, fab ich über mir Ihn hoch, hoch ob der schmalen Platte, Auf der ich stand, in Lüften hangen; Selbst eines Riesen Urme hatten Umfonft, zu ihm hinaufzulangen, Sich angestrengt. Wie nun mich retten? Nichts ichien zu bleiben, als mein Beil Durch einen Sprung nach jenem Seil Bu suchen - boch bei bem Gebanken Fühlt' ich vom Haupt zum Jug ein Schwanken; Denn furchtbar mir zu Füßen lag Der Abgrund, taum vernehmbar icholl Empor des Meeres Wogenschlag, Das unten um die Klippen schwoll; Und wenn ich nicht ben Strid erfaßte, Hinab dort stürzt' ich.

"Nirgend fand Un einem Strauche, einem Afte 3ch Halt; drum an die Bergeswand Mich brudt' ich, daß mich nicht vom Rand Häuptlings ber Schwindel niederriffe; Allein ber Tob, ber allgemiffe, Barrt' er nicht mein bier oben auch, Und statt daß mir der Lebenshauch Langfam verfiegt' auf obem Riff, War beffer nicht der jahe Sturg, Bei dem die Qual des Sterbens fura? Bohl bacht' ich es, und boch ergriff Ich in des Lebens blindem Trieb Den Strobhalm Hoffnung, der mir blieb. 3ch mahnte, an den Felsenwänden Die Stimme könnt' ich aufwärts fenden, Dag fie zu Menschenohren brange. Thor, der ich unten klaftertief Am Abgrund hing! Ich rief und rief Und lauscht' hinauf, ob irgend Rlange Mir Antwort gaben. Rein; fein Ton Bab fund, daß Leben irgendmo Auf Erden sei. Berschwunden so Schien mir die lette Hoffnung schon; Allein ein neuer Schimmer ging Mir auf: ich bacht' ans Jagdgewehr, Das noch an meiner Schulter bing. Nahm es und schoß; weit, allumber Antworteten im Widerhall Die Uferklippen auf den Schall; Aus Rig und Spalt der Felsenkegel Aufflatterten die Meerespogel. Dag tausendfach ihr Flügelschlag Mein haupt umtreiste - nach und nach Der Fitt'ge Rlang hört' ich verrauschen;

Erst noch von ferne das Geschrille Der Möven, dann rings Todtenstille, Und neu nach oben konnt' ich lauschen.

"Weithin aufs Meer gebreitet hatten Die Felfen ichon ben nacht'gen Schatten, Und bange burch bas große Schweigen Sah ich bas Dunkel höher fteigen. Rings lagerte fich Finsterniß Auf Land und Fluth, taum noch der Rig Der Felsen tauchte durch die Nacht Matt dämmernd auf. Plöplich mit Macht, Gleich wie nach einem Schlummertrant, Dahin durch alle meine Glieder Schlich ohnmachtgleicher Schlaf: ich fank Bingleitend an ber Felswand nieder Und lag, geschwunden alle Ginne, Auf dem Gestein. Dann wieder jah Fuhr ich empor; ein zudend Weh Schoft mir burchs haupt, benn ich marb inne, Dem finstern Schlund, ben ich nicht sah, Doch schaudernd ahnte, war ich nah; Beklammert an die Felsenmauer, Mahnt' ich mich, während Todesschauer Durch meine Glieder eifig rannen, Der Sehnen gange Rraft zu fpannen. D biefe Nacht! von em'ger Dauer Schien fie, und jegliche Setunde, Wie langfant fie vorüberschlich, Drohte, mich zu bem graufen Schlunde hinabzureißen. Endlich wich Die Finfterniß, bleich ftieg ber Tag Um himmel, aber ichrederfüllt Die Tiefe, welche drunten lag, Wünscht' ich nochmals in Nacht gehüllt —

Und doch, es trieb mich mit Gewalt, Hinabzuschaun; da fühlt' ich kalt 3mei Urme meinen Hals umschlingen; Los wollt' ich mich von ihnen ringen, Und wie das Haupt ich rückwärts bog. Sah ich ein leichenblaffes Weib, Ein Grabgespenst, das meinen Leib Umflammert hielt; es zog und zog Mich abgrundwärts und blidte stier Mit hohlen Augen in das meine; Schon bröckeln fühlt' ich unter mir, Indeg ich abwärts fant, die Steine Und glaubte, daß kein Halt mehr sei; Da that ich einen lauten Schrei, In Luft war die Gestalt verstoben. Und wieder zu der Zacke oben Auf froch ich, fast besinnungslos.

"Bald geißelte des Durstes Qual Mich aus der Mattheit auf; so tahl Der Felsen rings, tein Gras noch Moos, Und drüber mit dem Flammenstrahl Der Sonnenbrand, der scheitelrechte; Umsonst lang sucht' ich, was die Gluth Der dürren Lippen löschen möchte; Allein des todten Adlers Blut, Bersprach es Labsal nicht? Mit Buth Barf ich mich auf das Thier und zechte Bollüstig von dem rothen Naß, Bis alle Adern seer gesogen.

"Inzwischen mit Gewölk umzogen Erdunkelte der himmel; blaß Und fahl nur hüpfte über die Wogen Shad, Bes. Werte. III.

Noch ein verirrter Strahl des Lichts. Wie in der Stunde des Weltgerichts Sahn himmel und Meer entsetenstumm Die Windsbraut nahn; dann hub ein Gesumm, Ein Schwirren und Klingen und Brausen an. In Dunkel, tiefer als Nacht, gerrann Der lette Strahl; aus der Finsterniß Schook Rik zudend ein schwefliger Blit fich los: Dann, horch! ein mächtiger Donnerschlag! Berein von Often und Westen brach Der Wetterfturm; im Wolfengetummel Mit Hagel und Blit hinjagt' er am himmel Und peitschte vom Meer, das drunten gohr. Die Wasserberge zu mir empor, Und, zitternd von dem Wogenschwall. Erkrachten die Felsen, die Klippen all: Dicht unter mir fab ich ben fprigenden Schaum Und bei ber gadigen Blipe Glang hinauf und hinab auf ber Bellen Saum Die Floden hupfen wie Jrrwischtang; Ich fühlte die ledenden Wogenzungen; Ein Fugbreit noch und hinabgeschlungen Ward ich in die fluthenden Schlünde des Meers. Auf einmal scholl ein Donner, als wär's Bom letten Tage der Erdstokkrach. Und es barst am Himmel des Sturmes Dach Und fant in die Tiefe: von dannen zogen Die Wetterwolken über die Fluth, Und klingend und raufchend glitten bie Wogen Burud in ihr Bett, und purpurne Gluth Berftrömte die Sonne im Untergang.

"Und wieder Nacht! Ich fühlte bang, Die letzte würd' es für mich sein; In Schlummer durften Alle nun,

Und ob sie noch so elend, ruhn, Rur mir blieb es, nur mir allein Berfagt. D, einen Augenblick Die müben Liber ichließen burfen, Rur furz bes Schlafes Balfam schlürfen, Auf Erden dünkte mich kein Glück Mit dem vergleichbar! Tief erschlafft, -Raum, mich zu halten, hatt' ich Rraft; Doch, wollte mein Augenlid sich schließen, Aufstachelte das Entsetzen mich schnell — Da gahnte bie Tiefe zu meinen Fugen, Und blaffen Schein aok dämmerhell Die junge Mondessichel hernieder. Sieh! über ben Wäffern welch Regen und Wallen Bon Nebeln, die sich wirbelnd ballen! Auftauchts aus dem Dunft wie Riefenglieder, Und unten in Klüften und Riffen und Spalten Laut wird es; empor zu den Felfenhöhn Rlimmen gespenstische weiße Bestalten, Die hupfend sich im Rreise brehn; Bon Gnomen, die lachend die Seiten fich halten, Bernehm' ich die Stimmen, fie höhnen und spotten Und grinsen mich an und fingen im Chor, Und aus den Inselhöhlen und Grotten, Ein toller Fasching, braust es hervor. Beflügelte Schlangen, bicht in einander Die Glieder verstrickt, und Salamander Und Drachen und Molche, ein graufer Bug, Sausen heran im wirren Flug. Robolde umbüpfen des Felfens Fuß Und rütteln an ihm, bis er gittert und schwankt, Und niden nach mir mit höhnischem Gruß: "Berunter! herunter! - noch fest umrankt Halt' ich die Zinne - aber sie mankt Und neigt sich nach unten -

"Fieber jagte Das Blut mir burch bie Abern wilb; Endlich, als feine Gluth geftillt, Sah ich, wie es im Often tagte -Ein duftres, blut'ges Morgenroth! Ach starrte hoffnungslos ins Leere: Und blieb mir benn in meiner Noth Ein andrer Retter, als ber Tod? Ja, rasch den Sprung hinab zum Meere Bewagt! mas beb' ich noch zurud? Bon des Berichmachtens bittrer Qual Und allem Leid mit einem Mal Befreit mich bas! - Ich hob ben Blid, Bevor ich fturgte, himmelan; Da scholl von oben an mein Ohr Der Rlang von einem Birtenrohr, Und heißer Freudenschauer rann Durch Mark und Bein mir bei dem Ton — Ja, das find Menschen! Nabe schon Ift meine Rettung! Boren muß Man meines Jagbgewehres Schuß. Ich ichiefe und, ben Obem bang Anhaltend, lausch' ich aufwärts lang Nach einem Tritt — nein, wiederum Ift Alles todtenstill und ftumm. Doch neu geweckt in meiner Bruft War Lebensmuth und Lebensluft, Und der Gedanke an Rafaële Stieg leuchtend auf in meiner Seele -Mir war, als ob ihre Stimme mich riefe; Den Ruden wendend der schrecklichen Tiefe, Fest, ftarr, wie nach bem Biele ber Schute, Blidt' ich empor zu dem schwebenden Seile, Das über mir hing an ber Bergwandsteile -Das mar mein Weg zu ber Felsenspite; -

AU meine Gedanken und Sinne hoben Sich aufwärts — nun zu mächtigem Schwung Die Kräfte gespannt! — ich that den Sprung, Erhaschte das Seil und klomm nach oben.

"Betäubt und schwindelnd vor Entzücken Fand ich mich an des Felshangs Rand Und sank zu Boden — vor meinen Blicken Wards dunkel, mein Bewußtsein schwand.

"Als mir die Sinne wiederkehrten, Roch wie in wildem Rausche gährten Mir die Gedanken; lang voll Grauen, Um in die Tiefe nicht zu schauen, Bielt ich die Augen noch geschloffen. Als ich empor sie endlich schlug, Welch Licht fand ich um mich ergoffen! War ich auf Erden? wars nicht Trug? Bernieder in die meinen ichauten Zwei Augen, die wie himmel blauten, Und füßer Athem weht' und quoll Um meine Stirne warm und voll. Sie mars, ja, Rafaële mars; Sanft burch bie Loden ihres haars. Das um mein Haupt herniederrollte. Sah sie mich an. Noch keinen Gruß Ronnt' ich ihr fagen, wie ich wollte, 3ch war zu schwach; allein zum Rug Drudt' ich bie Loden an ben Mund Und fand sie feucht von ihren Thränen. Sie hob mich auf vom felf'gen Grund Und ließ an ihrer Bruft mich lehnen. Auf eine Bahre legten leis Mich Träger bann, und auf Geheiß

Des Mädchens, bas zur Seite ging, Fort trug man mich. Aufs Reu' empfing In Anacapri mich die Kammer, Wo ich in hoffnungslosem Jammer Um Rafaële manche Nacht Auf meiner Lagerstatt burchwacht: Doch nun, indeg ich fiebernd lag, Hing leuchtend wie ein Frühlingstag Ihr Untlit über mir, und lind Umfächelte wie Maienwind Ihr Obem mich: ,Mein Stefano' -Halb noch im Traume hört' ich so Sie sprechen - glaub mir, schon als Rind Dich hatt' ich und bich einzig lieb, Und find'icher Trop nur, o vergieb, Ließ später mich ben Seelentrieb Befämpfen: auch von Schlangenzungen War mir bas Gift ins Berg gedrungen, Go bag ich mahnte, Arglift fei Dein Werben, eitle Liebelei -Ich Thorichte! Bergeih, verzeih!" Sie sprachs; von Schluchzen unterbrochen War jebes Wort - an meines pochen Fühlt' ich ihr Herz und heiß das Brennen Auf meiner Stirn von ihrem Munde — D, ba ich wußte, zu em'gem Bunbe Die meine burf' ich nun fie nennen, Selbst, wenn ich todestrant gewesen, Bum Leben muft' ich wohl genesen.

"Durch Forschung halb, halb Ahnung war Es Rafaëlen kund geworden, Wie an der steilsten Klippen Borden Und auf dem Meer ich mit Gefahr Gestrebt, mir Reichthum zu erringen,

1

ķ

Um ihn bereinst ihr barzubringen. Bei Tag und Nacht, zu allen Stunden Umirrend, hatte sie nach Kunden Bon mir gesorscht, in jeder Bucht, Auf allen Felsen, allen Klippen Mit Händeringen mich gesucht Und, wen sie traf, mit zitternden Lippen Gefragt: "Gewahrtest irgendwo Du eine Spur von Stefano?"

"So, schnell geheilt von jeder Bein, In Frühlingsglanz und Sonnenschein Sah ich das Leben neu mir blühn Und bald das Morgenroth erglühn, Das mir ber Tage schönften brachte -D welchen Tag! Wie hochbeglückt Sank ich der Braut ans Herz! Wie lachte Bor Luft ihr Antlit, als geschmudt Und mit dem Myrtenfranz im Haar Sie mit mir hintrat zum Altar! Doch als die Früchte meiner Mühn, Um die auf Fels und Meer ich fühn Geworben, ich zur Morgengabe Ihr bieten wollte, voll Entfegen Fuhr fie gurud. ,Mit beinen Schäten Was willst du mir? Bei Gott, ich habe Richt bas von bir, nicht bas gewollt! Mir graust vor diesem schnöden Gold!' -

"Und emfig nun seit jeder Frühe Sorgten wir mit vereintem Fleiß, Daß unser junger Hausstand blühe; Wohl war die Tagesarbeit heiß, Doch reich der Lohn; als ihre Frucht Das Haus, wo Ihr uns oft besucht, Das kleine, konnten wir erwerben. Dort leben wir beglückt im Stillen, Und fügt es sich mit Gottes Willen, So mög' er uns ben Wunsch erfüllen, Daß wir an einem Tage sterben."

## VIII.

## Der Regenbogenprin3.

Märchen.

Fang hat der Gräfin Tochter Hilbegard In dumpfer Stube beim Gesumm der Fliegen An ihrer Mutter Krankenbett geharrt. Die Schlummernde nun läßt sie füglich liegen Und steigt, da milder schon die Hitze ward, Mit leichtem Schritt hinab die Wendelstiegen, Daß sie im Freien Ohr und Herz und Blicke An Bogelsang und Blättergrün erquicke.

Bon ihrem Tritte, da ben Grabenweiher Sie überschreitet, zittert kaum der Steg; Und schon, so dünkt sie, geht ihr Athem freier. Stets breiter, lichter wird um sie der Weg, Im frischen Windeshauche wallt ihr Schleier; Sie grüßt den Bach, der ihr, wie zum Gespräch, Entgegenrauscht, und, weitgedehnt, azuren, Den himmel über den Getreidesluren. "Ach! allzu furz wird diese Freude mähren!" So dachte sie, indem sie vorwärts ging, Und beugte sich und pflückte rothe Beeren Und haschte nach dem bunten Schmetterling Und brach am Pfad, auf den mit vollen Achren Die segenschwere Ernte niederhing, Chanen, jene Blumen, schön vor allen Wie Tropfen Blaus, die aus dem himmel fallen.

Ein Kornfeld liegt vor ihr, das in die Ferne, So weit das Auge reicht, sich endlos zieht; Und wie sie bald den Sommerfalter gerne Erhaschen möchte, welcher gautelnd flieht, Bald hier und wieder dort die blauen Sterne Inmitten goldner Halme leuchten sieht, Hat unversehns — zum eignen Schrecken wird Sie es gewahr — sich Hildegard verirrt.

Schwill bunkte sie die Luft wie vor Gewittern, Sie sah nicht fern den Sonnenuntergang Und lauschte, ob sie Stimmen nicht von Schnittern Bernehmen könne oder Sichelklang; Doch hörte nichts als nur das leise Zittern, Das durch die Halme ging — und wie sie bang hierhin und dorthin eilt, den Weg zu sinden, Berstrickt sie mehr sich in den Fregewinden.

Ihr Auge schweift erschroden bald nach vorn, Bald rechts und links hin. "Gott! wenn das Gespenst Mir nun begegnet, dem der Blick vor Zorn Roth wie die Ernte-Mittagssonne glänzt! Man sagt, daß Jedem, den es trifft im Korn, Es mit Gewalt die Stirn mit Mohn bekränzt, Und hat ihm das gethan die Roggenmuhme, So welkt er hin wie die gemähte Blume."

Das Mädchen benkt es; und von Aehrenspite Zu Aehrenspite, will ihr scheinen, geht Ein Leuchten hin, ein Zuden kleiner Blite, Die hüpfend auf und ab der Südwind weht. Sie kommt zulet, erschöpft von Angst und Hite, An einen Plat, wo schon das Gras gemäht, Und sinkt, als raffte sie dahin ein Schwindel, Ohnmächtig nieder auf ein Aehrenbundel.

Inzwischen hat der himmel sich umzogen, Und strahlend spannt mit seinen sieben Farben Sich durch die Wolken hin ein Regenbogen; Ich aber lass' einstweilen auf den Garben Das Mädchen ruhn, und wenn du mir gewogen, Wenn meine Reime deine Gunst erwarben, So folgst du, Leser, von dem Ernteseld Mir in des Luftreichs wunderbare Welt.

Dort oben, magst dus glauben ober nicht, Hat ein Geschlecht durchlauchtiger Dynasten Jahrtausendlang geübt die Herrscherpflicht, Eh Noah noch gestüchtet in den Kasten; So mindestens behauptet der Bericht, Den die Chronisten jenes Hoss versaßten — Wosern es mit der Bibel im Conslikt ist, So löf' ihn, wer als Exeget geschickt ist!

Und eben jett verwaltet für den Sohn, Den noch nicht mündigen von siebzehn Lenzen, Die Fürstin Claribelle Staat und Thron.
Man rühmt bis über ihres Reiches Gränzen, Es herrsch' an ihrem Hof der seinste Ton; Auch wimmelt es allbort von Excellenzen, Staatsräthen, Cavalieren, Chambellanen Und Fräulein, stolz aus ihre hundert Ahnen.

Also zu unser Fürstin Claribelle, Da sie beim Fluge über Land und Meer Mit ihrem luft'gen Reich zu jener Stelle Hinschwebte, sprach der Kronprinz Rosikler: "Müd bin ich dieser immer gleichen Helle, O Mutter, bin es müde, hin und her Mit Licht und Winden durch die Welt zu stäuben, Und einen Wunsch kann nichts mir übertäuben.

"Nach unten, wo es neben Lichtern Schatten Und Körperhaftes neben Träumen giebt, Mußt heute du mir eine Fahrt verstatten! Der Schimmer, der von hier hinunterstiebt, Spielt dort, so sagt man, um smaragdne Matten, Darauf die Liebe auszuruhen liebt, Und was zerstatternd hier als Nebel wallt, Berdichtet sich dort unten zur Gestalt.

"Jedwede Farbe beiner sieben Streifen Soll bort in tausend bunten Blumen blühn, Als Frucht in grünen Blätterhimmeln reisen, Als Stein sogar im Erdenherzen glühn; Drum laß mich jenes Wunderland durchstreifen, Groß ist der Lohn, wenn auch das Wagniß kühn, Denn nichts gilt alle Pracht, die wesenlose, Hier oben, heißt es, neben einer Rose.

"Auch von den Menschen hört' ich viel erzählen, Fast wie ein Märchen will es mir bedäuchten; Man sagt, daß in den Augen ihre Seelen, So wie dein Bogen im Gewölke, leuchten Und sie mit Tropfen, ähnlich den Juwelen, Die aus der Frühlingswolke sprühn, befeuchten; Roth soll das Blut durch ihre Adern rinnen; Dies Alles laß mich schaun mit eignen Sinnen!" Die Fürstin drauf: "Prinz! da der Fee Morgane, Der herrlichen, du dich vermählen kannst, Da sie zum Festempsang für dich die Fahne Schon, weithin leuchtend, auf ihr Schloß gepflanzt, So such kein andres Glück im eitlen Wahne! Aus deinem Reich, das leicht in Lüsten tanzt, Der lichten Heimath, o mein Sohn, begehre Nicht nach der Welt des Dunkels und der Schwere."

Allein der Pring: "Mit jener Erzkokette, Der Fee Morgane, Mutter, bleib mir fern! Mehr paßt für sie zum Ehgemahl, ich wette, Ein Stutzer, einer deiner Kammerherrn; Genug, genug davon! — Der Etikette An deinem Hofe fügt' ich nie mich gern, Und länger nicht, vergieb mir meine Freiheit, Ertrag' ich diese em'ge Einerleiheit."

Noch sprichts der Bring, da nahn sich die Minister Und bringen Klagen vor der Fürstin Ohr: Tagtäglich werde ihre Lage trifter, Seit nicht des Censors Amt mehr steh' im Flor; Aus allen Taschen ziehen sie Register Bon Schriften, die den Staat gefährden, vor, Allein, statt ihnen Ohr zu leihn, fragt Jene: "Wie dünken euch des Bringen Reisepläne?"

Sich räufpernd hebt der Erste an: "Noch nie Pflog mit Bewohnern jener niedern Zone Berkehr die Regenbogendynastie, Und Erdenkönigskinder, zweifelsohne Unebenbürtig sind den deinen sie. Ift doch ein Welfe selbst nur Epigone, Berglichen deinem Haus, das schon regierte, Bevor die Erde auch nur existirte." Der Zweite brauf: "In Blüthe, ewig frisch, Soll, wie von je, die Narrheit brunten stehen; D diese Menschen, Hoheit! Welch Gemisch In ihrem Kopf von thörichten Ideen! Nichts wissen sie, und doch wie prahlerisch Sie sich mit ihrer eitlen Weisheit blähen! Wie sie, den Pfauen gleich mit bunten Rädern, Sich spreizen auf den Kanzeln und Kathedern!

Seitdem die Thoren ihren Thurm von Babel Emporgethürmt in unser Luftgebiet, Bor Göttern und vor Gögen, miserabel So wie sie selber, haben sie gekniet. So toll ist keine noch so tolle Fabel, Wie, was bei ihnen Tag für Tag geschieht; Kurz, benk' ich, wie es drunten zugehn muß, Im Haupte wirds mir schwindlig und consus."

"Bon ihrem Neibe, ihrer Schabenfrohheit" Fiel bann ber Dritte ein — "auch hört' ich sprechen, Und wie sie sich aus habsucht ober Rohheit In Kriegen gegenseits die hälse brechen. Besorgt brum bin ich für des Prinzen hoheit, Die Reise möchte schwer an ihm sich rächen; Zum Mond, zur Sonne steht ihm frei die Straße, Doch meiben mög' er diese schlimme Race!"

Sie sprechens; doch der Prinz ruft aus: "Nicht ändern Läßt mein Entschluß sich; gleich vollsühr' ich ihn; Zu lang schon sah ich Länder neben Ländern Wie Wolfenstreisen nur vorüberfliehn Und ihre Ströme nur gleich schmalen Bändern. Jest will ich diese Fabelwelt durchziehn; Der Menschen Städte, ihre Prachtgebäude Bon Nahem zu beschaun, o welche Freude!"

"So flieg hinab, wenn nicht bein Wunsch zu zähmen" — Mahnt ihn die Fürstin noch — "allein vor Nacht (Denn für die Zeit des Dunkels und der Schemen Ist nicht der zarte Sohn des Lichts gemacht) Mußt du den Flug empor ins Luftreich nehmen; Nach Tage, Prinz, — o, nimm es wohl in Acht! — Bersuche nicht, noch unten auszuharren, Denn ohne Sonne müßtest du erstarren!"

Drauf Rosikler: "Gleich sollst du mich erproben! Noch eine Stunde drunten währt der Tag." Die Aetherschwingen hat er schnell erhoben Und schwebt hinab mit leichtem Flügelschlag. Dem Fliehnden schaut die Fürstin bang von oben Beim Achselzucken der Minister nach; Ihn aber trägt durch Zufall das Gesieder Aufs Feld, wo Hilbegard wir ließen, nieder.

Da er zum ersten Mal ein Erbengast, Wie macht ihn Alles, was er sieht, erstaunen! Bon einer Aehre, drauf er Fuß gesaßt, Starrt er zum Halm hinab, dem gelblichsbraunen, Der sanst nur zittert unter seiner Last, Und hört erschreckt ein Rauschen und ein Raunen Im Korngesild, wie wenn beim Frühlingsregnen Zwei Wolkengeistersheere sich begegnen.

Indessen Rositler noch schwankt und bebt, Hat Hilbegard sich wieder aufgerafft.
"Wer," benkt sie, während sie sich halb erhebt,
"Wer ist das Wesen, fremd und märchenhaft,
Das auf der Spitze jener Aehre schwebt?
Die Bienen selbst sind schwerer, die den Saft
Aus honigvollen Blumenknospen saugen."
Sie denkts und reibt sich zweiselnd noch die Augen.

Mattheller Glanz, wie er durchs Laubgrün quillt, In dessen Schooß ein Glühwurm schlummernd liegt, Bricht durch das Duftkleid, das ihn leicht umhüllt; Ein Diadem, um seine Stirn geschmiegt, Wirft auf das Haupthaar, das darunter schwillt, Buntsard'ge Lichter zitternd hin und wiegt, So wie ein Regenbogen auf den Flocken Des Wasserfalles, sich auf seinen Locken.

Richt müb, wie er so hold dasteht, so schmud, Wird Hilbegard, auf ihn den Blid zu richten; Bon Elfen wohl, von Ariel und Bud, Bon Burzelmännlein und von Heinzelwichten, Bon Gnomen und von anderm Geistersput Las sie in alten Fabeln und Gedichten, Auch wohl von Feen und von weißen Damen; Doch Dieser hier, was sind für ihn die Namen?

Prinz Rosikler erblickt das Mädchen auch, Und alles Andre gilt ihm fürder nichts; Er sieht die Brust vom leisen Athemhauch Gehoben, und gleich einem Strahl des Lichts, Der zitternd durch den blassen Höhenrauch Des Morgens glimmt, durch ihres Angesichts Schneereines Weiß mit Steigen und mit Fallen Das Roth des Staunens und der Freude wallen.

Und weiter sieht er, und steht festgebannt, Wie kleine Himmel unter ihren Brauen, Rlar, Sphäre hinter Sphäre ausgespannt, Die unergründlich tiefen Augen blauen, Daraus Gefühle, die er nie gekannt Noch je geahnt, in seuchten Schauern thauen; — Lang also standen jene Zwei wie trunken, Der Gine in des Andern Bild versunken.

Inzwischen goß die Sonne röthre Flammen Aufs Erntefeld, daß weithin die Gebreite In Wogen purpursarb'gen Lichtes schwammen; Doch dann — so bricht auf Herben, wenn die Scheite Berglimmen, nach und nach die Gluth zusammen — Erlischt der Glanz; die eine Himmelsseite Wird dunkler schon, und durch die Aehrenbüschel Beginnt der Wind des Abends sein Gezischel.

Erschrocken bebt der Pring: zum ersten Mal Durchrieselt schaurig ihn die Dämmerung; Er denkt an was die Fürstin ihm befahl, Rafft sich empor mit hurt'gem Flügelschwung Und sliegt, da eben noch der letzte Strahl Bon Halm zu Halme hüpft, in leichtem Sprung Nach oben, um im Lichte sich zu sonnen — Dem Mädchen ist, er sei in Luft zerronnen.

Als so allein sie auf dem Kornfeld blieb Und bald nach dem Berschwundenen noch spähte, Bald wie nach Träumen sich die Augen rieb, Besiel sie Bangigkeit, und Stoßgebete Stieß die Berlasne aus; doch endlich trieb Der Wind von Schnittern, die in Abendspäte Heimzogen und ein Lied im muntern Chor Noch sangen, ihr die Stimmen an das Ohr.

Dem Schalle nach, der ferner bald, bald näher Sich auf den schwanken Aehrenspitzen wiegt, Geht Hilbegard und folgt der Spur der Mäher, Bis sie das Schloß erblickt, das vor ihr liegt. Beklommnen Herzens, weil sie nicht schon eher Zurückgekehrt, den steilen Felspfad fliegt Sie schnell empor und stiehlt sich auf den Zehen In ihr Gemach, als ware nichts geschehen.

Sie wagt nicht mehr, zur Gräfin hinzutreten; Bom Fenster — benn sie sindet keinen Schlaf — Blickt sie zum himmel auf, dem sternbesäten, Und denkt an Jenen, den sie draußen traf; Ach, Alle, die um ihre hand gebeten, Der herzog von Burgund, vom Rhein der Graf, Was sind sie neben diesem Ginen, Lieben, Dem sie ihr herz für immerdar verschrieben?

Bu ihr eintritt die Mutter in der Frühe, Die tief entschlummert seit dem Nachmittag Gelegen hat und schon mit leichter Mühe Nach solcher Stärkung aufzustehn vermag. Zwar sieht, wie roth der Tochter Antlitz glühe, Die Gräfin wohl, doch sorscht dem Grund nicht nach Und ahnt, was ihr bis in die tiessten Schichten Die Seele umgewandelt hat, mit nichten.

Doch als nun hilbegarbe von dem Gange, Der Tag für Tag ihr in den Abenbstunden Berstattet war, mit immer' bleichrer Wange Heimkam, weil sie den Fremdling nicht gefunden, Den lieblichen, da ward der Alten bange, Sie suchte das Geheimniß zu erkunden, Das Jene barg; allein die Tochter schwieg Und sank aufs Lager siebernd, welk und siech.

Bulett, bestürmt von vielen Fragen, spricht Das Mädchen so zur Gräfin, die indessen Bollends genesen: "Mutter, schilt mich nicht! Durchs Kornseld hab' ich, des Besehls vergessen, Den du gegeben, jüngst beim Abendlicht Noch einen Gang zu machen mich vermessen; Doch nicht die Roggenmuhme — auf mein Wort! — Nein, einen schönen Jüngling traf ich dort. "So zart, so lieblich wie die Blüthendolbe, Wenn Frühlingswind ben ersten Duft ihr raubt, Und fast durchsicht'gen Leibes war der Holbe, Wan muß es sehen, daß man daran glaubt; Hell schimmerte die Flur im Abendgolde, Doch heller noch auf seinem Locenhaupt Das Diadem — ein Wesen hohen Standes Schien er zu sein, ein Prinz des Feenlandes.

"D Trauter," schluchzt sie weiter, "einzig Lieber! Was slohst du denn und ließest mich zurück? Nimm mich mit dir zu deinem Reich hinüber! Auf Erden ist mir ohne dich kein Glück." Die Gräsin glaubt, sie rede nur im Fieber, Und ruft den Arzt, der schon sein Meisterstück An ihr gemacht, die Tochter herzustellen; Doch nichts will den getrübten Geist erhellen.

Aufs Schloß bann rief, ber Tochter Gram zu bannen, Das Landvolk sie zum lust'gen Mummenschanz; Der Jäger kam mit grünem Reis der Tannen, Der Schnitter mit dem blauen Erntekranz, Und Winzer schwangen, mostgefüllte Kannen In händen, mit den Dirnen sich im Tanz; Wie Gnomen huschten zwischen all den Scherzen Bergknappen mit den lohen Grubenkerzen.

Umsonst; der Winter naht mit Schnee und Eis, Und nun verheißt, da alle Mittel scheitern, Die Gräfin Dem der Tochter Hand als Preis, Der es vermag, den Sinn ihr zu erheitern. Mit Fahnen wird die Burg geschmüdt, als seis Für ein Turnier, und bald hat von den Reitern Und Reisgen, die ihr Glück versuchen wollen, Die Brücke nicht mehr Rast in ihren Rollen.

Es naht sich von dem sonn'gen Küstenstreisen, Wo Lieber in der schönen Sprache d'Oc Inmitten goldner Pomeranzen reisen, Der Troubadour mit schwarzem Haargelock; Ihm tragen Cither, Pickelstöt' und Pfeisen Jongleure nach. Wie aus dem Bienenstock Durch sonnenhelle Aun die Bienen schwärmen, Summt durch die Säle hin das lust'ge Lärmen.

Bom Rhein, vom Nedar kommen Ritter viel Und Pagen hinterdrein mit goldnen Ringen, In denen Falken sich beim Glockenspiel, Das jene schlagen, auf- und niederschwingen. Der Gaukler wirft die Lugel nach dem Ziel Und läßt zum Schellenklang die Affen springen; Allein kein Schwank, kein Schall der Tamburine Lockt nur ein Lächeln in des Mädchens Miene.

So lassen wir sie benn in ihrer Trauer Und schaun nach Dem, der ihren Gram erregt, Wie ihn der Lichtstrahl, auf dem Regenschauer Den Bogen wölbend, durch den Himmel trägt. Bum Bild der Trübsal hat seit Mondendauer Ihn ungestillte Sehnsucht umgeprägt, Nachdem er oft mit stets getäuschtem Hoffen Den Platz gesucht, wo er die Maid getroffen.

Wo jene Grafschaft, die das Mädchen barg, Gelegen sei, er wußt' es nicht von serne, Denn daß in der Statistik Deutschlands karg Des Prinzen Wissen war, gesteh' ich gerne; Nur tadl' ihn, Leser, deshalb nicht zu arg! Die Hand aufs Herz! verhängten mir die Sterne, Nach Laubach oder Reifferscheid zu reisen, Bermöchtst du, mir den Weg dahin zu weisen?

Die Fürstin fragt umsonst: "Was hast du, Kind?" Doch nur der stumme Gram in seinen Zügen Giebt Antwort ihr, und was sie auch ersinnt, Den Prinzen zu zerstreuen, zu vergnügen, Sein Ohr bleibt Allem taub, sein Auge blind. Sie eilt von Ort zu Ort in schnellern Flügen Und mahnt, um seinen Kummer so zum Schweigen Zu bringen, ihn nun selbst, hinabzusteigen.

Hinunterbeutend von den luft'gen Zinnen, Spricht sie: "Da liegt der goldne Orient, Wo noch das Licht so wie beim Weltbeginnen In ungetrübter Flammenglorie brennt Und Feen jene dust'gen Netze spinnen, Die man auf Erden Morgenträume nennt; Flieg, Sohn, hinab, um eine ihrer Maschen, Die dir zum Spiele diene, zu erhaschen!

"Auch lausche bort am Rande der Cisternen, Db nicht dein Ohr verschollne Lieder höre! Geheimnisse aus fernsten Zeitensernen Bewahren drunten noch die Nixenchöre; Bielleicht wirst du den Zauberspruch dort lernen, Wie man die goldne Zeit zurückbeschwöre, Da noch der rauhe Zwiespalt nicht den Frieden Der Menschen= und der Geisterwelt geschieden."

Die Fürstin so; doch trüb bei ihren Reden, In Sehnsucht nur versunken, saß ihr Sohn, Indessen unter ihm wie Sommerfäben Die Bergeszüge und die Ströme flohn. "Dort," spricht die Mutter, "liegt der Garten Eden! Hörst du den murmelnden, den leisen Ton, Mit dem die Paradiesesquellen rauschen?" Er aber will nicht sehen und nicht lauschen. Borüber bann an Magog und an Gog, An Chivas Büste, wo das Leben dorrt, Am Arimaspen-Land, wo Greise noch Des frühsten Märchenalters Zauberhort Behüten; an dem ehrnen Bergesjoch, Durch das nach West und Ost und Sord Die Bölkerströme sich ergossen haben, Führt Claribelle den betrübten Knaden.

Sie zeigt ihm — aber nichts schafft ihm Behagen — Jenseits bes sabelhaften Garamant Die Atlas: Säulen, die den Himmel tragen, Und jenes nie entdeckte Wunderland, Wo eisbekrönt die Mondgebirge ragen, Bon denen, wenn im scheitelrechten Brand Der Tropensonne ihre Gletscher schmelzen, Des Nilstroms Wogen sich herniederwälzen.

Als aber Alles das ihm nicht den todten, In sich versunknen Geist erwachen läßt, Entsendet Claribelle ihre Boten Und ruft die luft'gen Geister sich zum Fest; Sie läßt von Osten her die morgenrothen, Läßt sich die dust'gen Wolken, die der West Mit Golde stickt, und von den beiden Polen Die sterndurchslimmerten Gewölke holen.

Und siehe, hier gewirbelt vom Orkane, Wie welke Blätter auf bem Katarakt, Dort sanft vom Wind geschaukelt, gleich dem Kahne, Der auf dem Strom sich wiegt beim Liedertakt, Ziehn sie heran; ein Genius schwingt die Fahne In jedem Wolkenschiffe, buntbeslaggt, Und hulbigend mit ehrsurchtsvollem Grüßen Senkt sie ein jeder zu des Prinzen Filgen.

Und viele sonst noch nahen, luft'ge Schemen, Mit Beihespenden ihm und Opferschalen: Es naht die Mitternacht mit Diademen Bon Eiskrustall, durchssammt von Nordlichtstrahlen; Der Morgen bringt ihm Myrrhen dar aus Jemen, Der Abend Früchte aus Hesperiens Thalen, Und ihm der Mittag randgefüllte Basen Boll Schattenduft der grünendsten Dasen.

Doch ob der Regenbogen auch in schwanter Bewegung beben mag bei dem Gewühl, Stumm an der Fürstin Seite liegt ihr kranker Betrübter Sohn auf seinem Nebelpfühl. Wohl gleich der Bucht, wo Schiff an Schiff die Anker Geworsen, glänzt die Luft vom Wimpelspiel, Es jauchzt der Donner wohl in lust'gen Schlägen, Allein zum Lächeln kann ihn nichts bewegen.

Die Fürstin benkt zulet: "In solcher Weise Währt nun sein Kummer schon der Monde drei; Kein Mittel bleibt, als eine Erdenreise, Bielleicht macht die ihn von dem Kummer frei." Die Blide wirft sie prüsend rings im Kreise, Wer für ihn tauglich zum Begleiter sei; Da fällt auf Troll von ungefähr ihr Auge, Sie glaubt, daß der zu solchem Posten tauge.

Weltmann, dem keiner gleichkommt an Bollendung, Hofmarschall, wie er sein soll, Excellenz Ist dieser Troll; ihm haben mit Berschwendung Die Fürsten all des luft'gen Elements Die Brust besternt bei mancher wicht'gen Sendung. Er hört der Herrin Wort mit Reverenz Und spricht, sich tief verneigend: "Meine Wenigkeit Erstirbt wie stets in tiefster Unterthänigkeit.

"Toch namaszetlich zu ermigen birt ich, Do Ihr und beffer nicht bie Reife frant; Jum hof bes Korblichtönigs mag ber Sittig Und lieber tragen: bas verlohnt bie Sabrt, Tenn höflich find bie Tamen bort und fittig, Tie Cavaliere fein von Lebensart; Ja, hätte felber ein Entbedungszug Nach Wolfentufutsheim nicht Reiz genug?

"Beh aber Tem, der drunten auf der plumpen, Ter garst'gen Erde, ein Berbannter, irrt! Bielleicht, daß aus dem ungeschlachten Klumpen, Trauf Wasser, Land sich durcheinander wirrt, Turch Roden, Bergabtragen, Moorauspumpen Vlach tausend Jahren was Gescheidtes wird, Toch jest — tein Stern, ob wandernd oder six, Lohnt minder sich, als sie, nur eines Blicks."

Die Fürstin spricht: "Hofmarschall! sorgt mir nur, Daß er die Menschen flieht, die so berüchtigt! Toch, was die Kunst erschaffen, die Natur, Erheitern wird es ihn, wenn ers besichtigt; Im Often seuchtet hell der Luftazur, Und jeden Nebel hat der Wind verslüchtigt; Dort steigt hinab! doch Gins schärf' ich euch ein, Bor Nacht stets mußt ihr wieder oben sein!"

Hinunter also fliegt ber Prinz; bedächtlich Und zögernd folgt der Mentor wider Willen; Die Aussicht nur, zu hof und haus allnächtlich Burudzutehren, tröftet ihn im Stillen. Daß Alles auf der Erde ganz verächtlich, Ist einmal eine seiner alten Grillen, Allein aus Amtspflicht trot des unverhohlnen Wismuthes folgt er seinem Pflegbefohlnen. Bon Berg zu Thal, Gefilbe zu Gefilbe Ziehn, flügelschnell getragen, Beide hin; Doch für des Sübens Schmelz, des Nordens wilde Felsschlünde achtlos bleibt des Brinzen Sinn, Er späht nur nach dem theuren Menschenbilde, Nach seines Herzens holder Signerin — In seinem Busen lebt sie unvernichtbar, Warum dem Blid nur ist sie nirgend sichtbar?

Seit früh, sobald die Sterne nur erblaßt, Irrt er umher, die Theure zu entdeden, Und wenn er serneher nur einen Mast Auftauchen sieht auf ödem Meeresbeden, Hind läßt er sich auf den Bord in Hast Und denkt: "Bielleicht hier mag sie sich versteden." Da auf dem Land er nirgendwo sie trifft, Kann es nicht sein, daß sie das Meer durchschifft?

"Durchlaucht!" — feufzt Troll — "warum all biefe Schooner,

All diese Kutter nur durchforscht Ihr so? Nach oben kommt! Der seine Luftbewohner Wird doch hier unten nie des Daseins froh. Dies Meeresblau, was wäre monotoner? Wie plump sind diese Felsen nicht, wie roh! . Für alle wäre nöthig erst ein Hobel; Nichts sind' ich hier, was elegant und nobel."

Doch Rositler sloh sonder Rast von hinnen, Die Länder all durchforschend und die Städte: Hoch auf die Thürme schwang er sich, die Zinnen, Und wenn die Gloden riesen zum Gebete Und mit dem Rosenkranz die Städterinnen Zum Dome wallten, stand er da und spähte, Bis durch das Thor die letzte eingegangen; Dann mehr vor Gram noch bleichten seine Wangen. Balb an des blauen Mittelmeers Gestaden, Wo hoch zum Klippenstrand die Woge schäumt Und unter Zweigen, goldfrucht-überladen, Umalsis hirt die Mittagszeit verträumt, Balb in dem Wunderthal von Berchtesgaden, Wo Almengrün den Königsee umsäumt Und heerdenläuten tönt in allen Winden, Glaubt er die theure hildegard zu finden.

Im schönen Spanien, wenn Klang von Cithern Und Mandolinentöne und Gesang Aus immergrüner Myrtenlauben Gittern Ans Ohr ihm hallten, leicht hernieder schwang Er sich und forschte durch der Blätter Zittern Nach der geliebten Maid erwartungsbang; Doch Augen, ihren gleich an himmelsbläue, Er fand sie nirgend und entsloh aufs Neue.

Troll sprach: "Da habt Ihrs! Unter diesen Wimpern Ift nichts zu sehen, als ein häßlich Braun! Und das Guitarrenspiel, welch kläglich Stümpern! Man muß ein Mensch sein, um es zu verdaun. Hört man dies Singen, dieses Saitenklimpern, Fürwahr, man sollte glauben, daß nicht Fraun, Nein, daß in Spaniens vielgepriesnen Gärten Sich Katen producirten in Concerten."

Bon Oft nach West, von Süben bis nach Norden So haben jene Zwei durchschweift die Welt. Einst Abends da, nicht fern des Rheines Borden, Die noch der letzte Sonnenschein erhellt, Sieht Rositler (neu ist es Herbst geworden) Zu Füßen sich ein reises Erntefeld — Das ist der Platz, der langgesuchte Platz; Ihn sinden wird er hier, den Herzensschatz.

"Brinz, Brinz, was sucht Ihr dort? Kommt doch nach oben!
Spät wirds; gefährlich drunten ist die Nacht!"
Rief Troll, der sich behende schon erhoben;
Doch Rositler, nicht hatt' er dessen Acht.
Ob Dämmrung auch die Erde schon umwoben, Hernieder ließ er sich mit Unbedacht,
Und bald auch sah er vor sich die Ersehnte,
Wie sie das Haupt an eine Garbe sehnte.

D herrlich Ziel ber langen Erbenfahrt! Reich nun belohnt ist ihm jedwede Mühe. Auch Hilbegarden, da sie ihn gewahrt, Ists, als ob neu die Welt um sie erblühe. Doch, wär' er nicht ein Traumbild, er, so zart, So duftig wie der Nebel in der Frühe, Wenn auf Gebirgeshöhn, in Thalgefilden Der Sonne erste Strahlen ihn vergülden?

Die Beiden stehen, Blid in Blid verloren, Und stammelnd spricht der Pring: "Geliebte Braut!" Doch dringt kein Klang zu Hilbegardens Ohren, Unhörbar bleibt für sie der Geisterlaut. Da, während sich die Lüfte trüb umfloren Und nächt'ger Schatten schon auf Erden graut, Bebt plöglich Rosikler, so wie zu rauher Herbstzeit die Blüthen in des Nordwinds Schauer.

Bu spät! zu spät! Dahin die Sonnenhelle, Und leben kann er nur in ihrem Licht; Allein wie festgebannt an jene Stelle, Blickt er der Theuern in das Angesicht. Bis an das Herz strömt ihm die eis'ge Welle, Er neigt das bleiche Haupt, sein Auge bricht; Das Mädchen wirft sich über ihn und jammert, Doch nur ein Schattenbild hält sie umklammert. "D du", ruft sie, "kaum faßbar unsern Sinnen — Was flohst du, da ich eben dich erblickt? Nun fühl' ich Todesschauer mich durchrinnen, Doch klag' ich nicht; wer ward wie ich beglückt? Dies Leben, das mit dir du nimmst von hinnen, Ein Strahl aus beinem Reich hat es durchzückt, Und wenn auch kurz nur, hab' ich hochbegnadet In seinem reinen Lichtglanz mich gebadet."

\* \*

Die Gräfin hatte, weil Gewitter brohte, Angstvoll der Tochter Rückfehr längst erharrt; Da ward nach Mitternacht von ihr ein Bote Entsandt, zu suchen ihre Hildegard. Er kam aufs Erntefeld und sah die Todte, Die Stirn am Boden liegend, bleich, erstarrt, Berschlungen ihre Arme, und ihr Haupt Mit einem Kranz von weltem Mohn umlaubt.

An ihrer Seite, also geht die Märe, Stand, über sie die Arme hingestreckt, Sin grauf'ges Weib; weit starrte in das Leere Ihr Auge, halb in schwarze Brau'n versteckt. Als ob ihm Belzebub erschienen wäre, Kehrt heim vom Feld der Bote, tieserschreckt, Und sagt, indem er sich bekreuzt und segnet, Die Roggenmuhme sei ihm dort begegnet.

## Lais.

Bingsher aus den Städten der Hellenen, Bon des blauen Mittelmeeres Inseln Wogt das Bolk zum weitberühmten Isthmus, Wo der Aphrodite heil'ger Tempel Schimmerndweiß aus Lorbeergrün hervorblickt. Alle Dämmerpfade durch den Laubhain Sind erfüllt von frohen Menschenschaaren. Cymbelschall und weicher Klang der Flöten Und der Hörner und Tympanen Gellen Fluthet durch die Lüfte; Weihrauch mengt sich Mit dem Duft von tausend Blumenkelchen, Und in blühnder Rosenlauben Schatten Feiern mit Cytherens Priesterinnen Jünglinge den heitern Dienst der Göttin.

Aber einsam, fern der frohen Menge, Steht, an einem Säulensturze lehnend, Lais, die gepriesne, vielbesungne. Auf die Meersluth, drauf der Abendsonne Burpurstrahlen wogen, läßt den Blick sie Trauernd von des hügels hange gleiten. Nicht für fie bes Festes Luft wie ehmals, Da sie mit den Andern leichten Sinnes In den Schwarm der Fröhlichen sich mengte! Früh hinweg von Eltern und Beschwistern, Bon Siciliens mütterlicher Erbe Nach Korinth entführt, im ganzen Hellas Hat fie des Berlangens Gluth entzündet Und bes priesterlichen Amts der Göttin Allumworben, allgeliebt gewaltet, Doch ihr Herz blieb leer. Wohl in der Jugend Erfter Bluthe ift vom Freudenrausche Ihr ber Beift, ber Sinn umstrickt gewesen; Aber nach und nach in mancher Stunde Sat fie schmerzvoll fich gesagt, wie einsam Ihr das Leben schwinde, wie auf Erden Reine Seele liebend an ihr hange, Sie an keiner. Db auch Freudenklänge Um fie hallten, ob mit sugem Rosen Rünglingslippen sich an ihre neigten, Ihres Bergens laute Stimme fonnte Nichts betäuben: - und bahingeschwunden Ift nun Jahr auf Jahr, und ba bes Festes Jubel ihr zum Ohre schallt und vor ihr In der untergehnden Sonne Strahlen Schon die Binien längre Schatten werfen, An das nahe Welken ihrer Jugend Und die öben, vor ihr liegenden Jahre Dentt sie, wie die weltverlagne Baife Rein beglückend Band ans Leben knupfe.

Sinnend also von des Hügels Rande Wandelt Lais bis zur kühlen Grotte, Wo der Quell Pirene seines Wassers Heil'gen Schwall ins Marmorbecken sprudelt. Bald gefüllt ist dort ihr Krug; hinab dann Beht ihr Weg zum nahen Meergestabe, Dag fie brunten in ber Felsennische Bor der Aphrodite Bild die Blumen, Ihre Lieblinge, tranke. Platschernd gleiten Un das Ufer halbentschlafne Wellen, Abendgoldbefäumt, und Nebel klimmen Bon Cypresse zu Cypresse langfam An den Schluchten aufwärts; der Cikaden Schmettern in den Wipfeln schweigt. Da, siehe! Wie die Priesterin entlang dem Strande Schreitet, vor ihr an des Pfades Biegung Ruht ein Jüngling auf ber Felfenklippe, Halbentschlummert; seiner Sand entglitten Ist der Stab; die staub'gen Fußsandalen Beben Zeugniß, daß er lang gewandert; In des Spätroths lettem, glühendstem Scheine Strahlt, von schwarzer Locken Nacht umfluthet, Sein zurüdgelehntes Saupt.

Mls Lais

Sich der Klippe nähert, hastig plößlich Fährt der Fremdling auf, mit starrem Blicke Ihr entgegenschaund: "Bei allen Göttern Dich beschwör' ich, laß aus deinem Kruge Einen Trunk mich thun!" Er rufts, und langen, Durst'gen Zuges schlürft sein Mund das Labsal, Das ihm Lais bietet. "Alles Heil dir!"—
Spricht er neugekräftigt dann — "Schon dacht' ich Zu verschmachten auf der weiten Wandrung, Da mein Auge keines Quells gewahr ward Und die Sonne glühnde Pseile sandte."

"Und wohin des Wegs, o Jüngling, ziehst du?"

"Nach Larissa am Peneusstrande Führt mein Pfad; ein Bild der Aphrodite, Tas aus Marmor meine Hand gebilbet, Ward als Weihgeschenk von Argos' Bürgern Mir voraus dorthin gesendet; selbst nun Volg' ich nach, es in Thessaliens Hauptstadt Auf Cytherens Altar aufzustellen Und der hohen Göttin — also wurde Mir geboten — im Epheben-Chore Hymnensingend Huldigung zu bringen."

"Weit noch ist bein Gang, und dunkelnd breitet Schon die Racht den Schleier auf die Erde; Drum hier nah beim Heiligthum der Copris Gönne Rast dir in dem Ginkehrhause!" '

"Schon zu lange ruht' ich," fprach ber Jüngling Sich erhebend; "gießt aus ihrem Sorne Doch Selene milben Dammerglang mir Auf den Pfad; und in des Abends Rühle Biel ber Schritte bent' ich noch zu machen. Romm' ich früher an das Ziel, so eber Wird die Beimkehr zu den lieben Meinen Mir beschert. Ach, feit brei langen Tagen Bin ich ferne schon vom alten Argos, Fern bem froben Rreise ber Geschwifter. Fast vergeben will mein Berg vor Sehnsucht, Wenn ich bente, wie fie nun am Berbe Um die Klammen fiten und Abraftus In der Schwestern Mitte des Rhapsoden Lied zur Leier fingt, boch oft verstummend Auf des Bruders leeren Sessel hinblickt, Und wie Alle bann, zum Sausaltare Tretend, Beus, ben Rudfehrfpender, anflehn, Dag er bald in ihre Arme wieder Beim mich führe. Dant bir, schöne Jungfrau,

Milo's Sohn Paufanias fagt dir nochmals Seinen Dant für die gewährte Labung."

Und zum Wanderstabe wieder greisend,
Schritt der Jüngling längs des Meers von dannen.
Durch die Abenddämmrung schaute Lais
Lang ihm nach und lauschte seinen Tritten,
Bis sie sern und fernerhin verhallten.
Fort und fort noch tönt ihr seine Stimme
In den Ohren; seiner Worte jedes
Wiederholt ihr Herz; sie meint, der Männer
Keiner sei ihm gleich. Erst als im Westen
Schon der Mond gesunken und am dunklen
Nachtgewölbe die Plejaden steigen,
Kehrt sie wankenden Schritts zu ihrer Wohnung.

Angstvoll mit der Lampe kommt Otrere Ihr, die alte Schaffnerin, entgegen, Mit beredten Lippen ihre Sorge Um die langgefuchte Herrin kundend. Doch, zu schweigen, fie allein zu laffen, Winkt die Priesterin ihr zu. - Berklungen Ift der Festlärm; armen Müttern felber, Die bis fpat noch bei ber Arbeit fagen, Um für ihre Rleinen Brod zu schaffen, hat das mude Auge fich geschloffen; Aber wach liegt Lais auf bem Lager, Bor ben Bliden schwebt ihr, vor der Seele Stets des Jünglings Bild: in banger Sorge Schlägt das Herz ihr, da sie benkt, wie einsam Er des Wegs in finstrer Nacht babingieht Und gefahrumdroht. Wird in der Bergschlucht Ihn der Räuber fliegender Dolch nicht treffen? Nicht im Wald ein Unthier ihn gerreißen? Und erschrocken sich empor vom Lager

Raffend, tritt fie an die Fensternische, In ber Nachtluft für bie glühnde Stirne Rühlung suchend. An den Sternen droben Bangt ihr Blid: "Ihr emig freifenden Lichter, Die durch öbe Meerfluth ihr den Schiffer In ben Safen leitet, bu Bootes, Erdumwandler Perseus du, o schütt mir, Führt ans Ziel mir diesen lieben Wandrer, Dag er fröhlich beim zum theuren Argos, Beim zum Rreise ber Geschwifter tehre!" Dann am Meerstrand feine niedre Sutte Malt fie fich, die Werkstatt, wo fein Meißel Götterbilder aus dem Stein hervorlodt, Und den trauten Berd, an dem er Abends Nach des Tages wohlverbrachter Arbeit Beiter ichergend ruht; o, bort an feiner Seite liebend und geliebt zu malten, Bas ift aller Ruhm, ben fie genoffen, Aller Glanz und alle Lust der Erde Begen folches Blüd?

Schon vom Portal her Tönt der Schwalbe morgendliches Zwitschern; Röthlich schimmert der Eppressen Wipsel, Und noch hat auf Lais' Augenlider Sich kein Schlaf gesenkt. Besorgt zur Herrin Tritt Otrere, und die glühnden Wangen, Ihres Augs bethränte Wimpern schauend, Hebt sie als Kind du schon an meinem Busen Deinen Schmerz ausweintest, sag, warum nun Mir verhehlst du deine Kümmernisse? Wenn, der wahren Mutter früh beraubt schon, Du die Psegrin mit dem süßen Namen

Immerdar genannt haft, o so birg ihr, Was im Herzen bich betrübt, nicht länger!"

Unter Schluchzen an die Brust der Alten Wirft sich Lais, sie versucht zu reden, Aber stammelt nur verwirrte Worte, Und sich aus Otreres Armen windend: "Laß mich, Gute!" spricht sie dann, "hinunter An das User in der Morgenkühle Laß mich wandern! Bon dem wilden Festlärm Und des Herbstes ungewohnter Schwüle Ward zu Fieber mir das Blut entzündet; Doch getrost! der frische Meerhauch wird mir Und die Einsamkeit Genesung bringen."

Uns Gestade, wo bem Jungling gestern Sie begegnet, richtet fie die Schritte, Spähend, ob im Sand fie feines Fußes ' Spuren noch gewahre. Auf den Felsen, Drauf er ruhte, brünstig ihre Lippen Drückt sie: kein Altar der Göttin däucht ihr Beilig so wie er; und wie sie knieend Auf den kalten Stein das glühnde Antlit Breft, hört ihr entzudtes Berg von Reuem . Des Geliebten Stimme. Dann erschrocken Wieder fährt sie auf und blickt nach Norden, Wo er flüchtig ihrem Blid entschwunden, Starrt und starrt, bis sich ber Seele Traumbild Sichtbar vor den Augen ihr gestaltet Und Baufanias' Antlit mit ben milben Frommen Bügen ihr entgegenlächelt.

Sengend fallen schon ber Mittagssonne Pfeile auf die kahlen Uferklippen, Als Otrere, nach der Herrin suchend, Sie am Felsen hingefunken sindet Und mit Schmeicheln halb und halb gewaltsam In ihr redumssochtnes Häuschen heimführt. Auf die Lagerstatt die Tieferschöpfte Sorglich bettend, ihr zur Seite sitzend, Bald gewahrt sie, daß sich ihre Augen Mählig schließen. Lang liegt Lais reglos, Wie in tiesem Schlummer. Dann, als purpurn Durch das Rebengitter sich des Abends Letzte Gluth ergießt, emporgerichtet Zu der Alten spricht sie: "Geh nun, Liebe! Neugestärkt schon bin ich, und genesen Wird der nächt'ge Schlaf mich völlig lassen."

Und allein im bunkelnden Gemache Sich erhebt fie: "Ja, es muß geschehen; Raft nicht find' ich bier - nur ein Bedante, Ein Berlangen lebt in meiner Seele, Wieder ihn zu fehn, den holden Liebling Meines Bergens! Auf dem Weg ihm folg' ich, Den er gog ins ferne Land Theffalien; Ja! und mar' er bis zum Saum ber Erbe In ber Stythenwuste nie betretne Einsamfeit entflohn, ihm nachzueilen Säumt' ich nicht. Du, hehre Aphrodite, Deren Strahl, wie lang ich bir gebient auch, Beut zum erften Dal mit reiner Flamme Gleich bem Blit, die Schladen all verzehrend, Mich burchzudt, fei, hocherhabne Göttin, Du mir Führerin auf diesem Bfade!"

Leise, daß Otrere nichts vernehme, Rüstet sich die Priestrin für den Aufbruch, Ihrer Loden wirre Fülle ordnend. Und als jeder Laut umher verhallt ist,

Uebers Saupt ben weißen Schleier merfend. Leife durch die Thur ben Bang hin schleicht fie, Bis wo frei die nächt'ge Luft sie anhaucht Und der Wogen Brandung aus der Tiefe Ihr zum Ohre ichallt. Sinabgefunken Ift des Ablers Sternbild icon: im Aufgang Bebt Orion strahlend durch ben Rebel Seine Reule. Bon ber Kelfenhöhe. Drauf ber Göttin heitrer Tempel aufragt, Schreitet Lais auf den Marmorftufen Uns Geftab binab und gieht gefagten Muthes längs bes hochaufrauschenben Meeres Begen Norden. Dammernd aus den Wellen Steigt bie Frühe, an ber Berge Gipfeln Rof'gen Schein entzundend; und in frifcher Morgentühle wie in Gluth des Mittags Fort und fort dem Leitstern ihrer Sehnsucht Folgt die Brieftrin, felten Raft fich gonnend, Bo im Schatten fäuselnder Blatanen Eine Steinbant fie zum Ausruhn labet Und Cifaden, fich ber Sonne freuend. Auf ben Wipfeln ichwirren. Nahrung bieten Ihr die Spkomore, der Granatbaum, Die, belaftet mit bes Berbstes Früchten, Langs bes Wegs bie ichmeren Zweige fenten; Doch vergebens laden fie bie Winger In die traubenreichen Rebengarten. Wo bei Cymbelschall bas Fest bes Weingotts Sie versammelt; rubelog von dannen Wird fie von des Bergens Drang getrieben. Wenn ihr Auge spähend nur von ferne Gines Bandrers auf bem Pfad gemahr wird, Sug erschrickt fie: ift es nicht Bausanias, Auf dem Beimtehrwege icon begriffen? Rein, o nein! wie anders gang die Buge!

Gleicht, so viel ber Männer sind auf Erben, Ihm doch keiner! —

Tage so nach Tagen Schwinden auf der Wandrung ihr; schon leuchtend Ueber glühnde Aun, die des Peneus Silberstrom durchschlängelt, glänzt das Schneehaupt Des Olymp weißschimmernd ihr entgegen, Und wie wird ihr, als vor ihr die Thürme Bon Larissa hoch und immer höher Aus dem wogenden Laubgrün sich erheben! O, nur jetzt, ihr müden Glieder, thut noch Ihr den Dienst, daß sie die Stadt erreiche, Orin er weilen muß, der Langgesuchte!

Durch das Thor, die lärmerfüllten Gaffen Gilt die Priefterin mit ichwanten Schritten Bis zur heil'gen bobe, mo Cytherens Tempel mit dem Marmorgiebel leuchtet. Dort ihn im Epheben-Chor zu finden Denkt sie, steigt in Saft die Tempelstufen Aufwärts, tritt ins Beiligthum, boch finbet Rings bie Salle leer; ber Aphrobite Bildniß nur, von feiner Sand gemeißelt, Blickt auf sie hernieder vom Altare. Wieder durch das Säulenthor des Tempels Schreitet Lais; emf'gen Auges forschend, Auf ber Agora, entlang ben Sallen Der Verkäufer und ber Räufer späht fie, Db fie ihn entbede; boch vergebens. Oft will ber Borübermanbelnden Ginem Ihre Lippe feinen Namen nennen, Aber ungesprochen auf der Zunge Stirbt, von Bangigkeit erftidt, die Frage.

Endlich, als die hohen Bauferginnen Röthlich icon im Abendlichte ichimmern, Schnellgefaften Muths zu einem Greife Tritt fie bin: "Sprich, würd'ger Alter, kannst bu Von Pausanias, Milo's Sohn aus Argos, Mir berichten, wo der Jungling weile?" Ihr erwidert Jener: "Wer vermocht' es, Wenn nicht ich? Enfander, mein Gebieter, Sat als Gaftfreund ihn in seinem Saufe Aufgenommen; feine Tochter Boe, Der feit lang bie Eltern ihn verlobten, Wird ber Jüngling in der nächsten Frühe Beim nach Argos führen; heute Nacht noch Soll die Hochzeitfeier sein; nach Hause Gil' ich brum; gehab bich wohl, o Jungfrau! Schon, im Tempel bas gewohnte Opfer Darzubringen, naht fich bort bas Brautpaar."

Borch! - und Flotenton und Sarfenklange! Beit erschließen fich bes naben Saufes Thore, und aus tranzumwundnem Borbof Tritt ein Bug von Knaben und von Madchen, Die in Banben grune Zweige tragen. Starr, als ob ein Blitftrahl, von des Donnrers Sand geschleubert, vor ihr niederfahre, Balbentfeelt fteht Lais; wie burch trübe Schleier nur die Klötenspielerinnen Sieht sie, die bekränzten Opferknaben Ihr vorüberschreiten und - ihr Götter! Kann es fein? — Baufanias felbst im Festschmuck, Rosen durch das Lockenhaar geflochten! Auf die ichlanke, tiefverschleierte Jungfrau Neben ihm, die bald burch Symens Banbe Ihm Bereinte, fest bas Auge heftend,

Reinen Blid bem bleichen Weibe gonnt er, Das mit brechenbem Herzen nach ihm hinstarrt.

Und empor zu Aphroditens Tempel Geht der Zug; mit wankenden Schritten folgt ihm Lais, bis er durch das Thor verschwunden Und der Ton der Flöten fern und ferner Widerhallt; da mit erloschnen Sinnen An den Marmorstufen sinkt sie nieder, Und die Nacht, die nach und nach herabwallt, Breitet über sie den dunkeln Schleier.

Früh am andern Tage, als bes Morgens Erftes Grauen bammernd in die Gaffen Bon Lariffa fällt, die Augen wieder Schlägt fie auf, und wie fich aus ber Dhnmacht Bur Befinnung neu ihr Beift empor ringt, Wen an ihrer Seite fieht fie fteben? Träumt fie nicht? Das find Otrerens Büge! Ja, fie ifts; die hingefuntne Berrin Richtet fie vom Boden auf und sucht fie Mit fich fortzugiehn: "Gebietrin, theure! Flüchte bich! Den Göttern allen bant' ichs, Daß ich noch bei Zeiten, dich zu marnen, Bergelangt. Die Priefterinnen fandten Bafcher aus Rorinth, um bich zu fangen, Denn als flücht'ge Dienerin ber Göttin Baft nach alter Satung Leib und Leben Du verwirkt. Doch ichon vorauf ben Saichern Bing bie Runde beiner Flucht burch Bellas, Und geführt von eifersucht'gen Beibern, Die dir beiner Schönheit Weltruhm neiben. Sturmen wilbe Rotten burch die Stadt bin, Dich zu suchen. Schnell, geliebte Berrin! Steinigung von ihren Banden brobt bir,

Finden fie dich hier; nur in des Tempels Seiligthum bift bu der Zuflucht ficher."

Aufwärts zu ber Halle zieht Otrere Die noch halb bewußtlos schwankende Lais. "Nun hier drinnen weile du! Sie wagen Nicht, der Göttin Schutrecht anzutasten; Mich indeß laß gehen und die Stunde, Die durch Flucht dich retten kann, erspähen! Insgeheim zur Nachtzeit kehr' ich wieder."

Und allein im weiten Tempelraume, Bo des Frühlichts erste Strahlen mühsam Mit dem Dunkel kampsten, fand sich Lais. Mählig in der tiesumnachteten Seele Bieder dessen, was geschehen, wird sie Sich bewußt, und vom Erinnrungsschmerze Fast bewältigt, sinkt an einer Säule Fuß aufs Neue die Erschöpfte nieder.

Horch! von außen Lärmen der Berfolger, Die in Haufen vor dem Thore wogen, Und Geschrei und Toben: "Nicht entgehen Soll uns die Berächterin der Götter! Laßt den Tempeleingang uns vermauern!"

Lais hörts mit Grausen, und verzagend Liegt sie lang; des nahen Todes Schauer Schon durch ihre Glieder fühlt sie rinnen. Plötlich auf der Aphrodite Büste, Die, gemeißelt von Pausanias' Händen, Auf dem Altar dasteht, fällt ihr Auge. Sieh! von goldnem Sonnenglanz umleuchtet, Schaut die Hehre lächelnd auf sie nieder; Und ihr Haupt erhebt vom Boden Lais,

Und gur Milbe löst in ihren Bugen Sich ber ftarre Schmerz. Mit stummer Andacht Lange blickt sie aufwärts, und der Göttin Hoch olympisch Antlit ftrahlt ihr fanften Frieden in das Berg. Emporgerichtet, Rum Altare mankt fie bin und wirft fich Bor dem Bild Cytherens auf die Kniee, Ein Gebet mit stammelnder Zunge lallend: "Lag, o Göttliche, erhabne Mutter Alles Seins und Lebens, auf Bausanias Und auf seiner Gattin lag die Fülle Deines Segens ruhn, daß er fie gludlich An den Herd im alten Argos führe! Und in meinem Auge sieh des Dankes Thräne zittern, daß du mich, die niedre Sterbliche, ber Seligfeit gewürdigt; Db auch furg nur, beines Beiftes reinen Welterlösenden Obem zu empfinden! — Ja, ich fühl's in diesem brechenden Bergen, Fühl's, wie du beglücken kannst, o Liebe, Wie aus Endlichkeit und Staubesnacht du Und aus Sterbensqual die Seele retteft. Dank und nochmals Dank bir, bu ber Benien Mächtigste, die aus ber Nacht des Chaos Du zuerst die Elemente schiedest, Dag nach beinem Willen fie in schöner Harmonie sich suchten oder flohen! Nimm, Befreierin von Tod und Sünde, Nimm zu dir hinauf mein fliebend Leben!"

Her vom Thore hallen Hammerschläge Unterdeß. Begonnen hat die Rotte Schon, den Tempeleingang zu vermauern. Doch um Mitternacht, als die Verfolger Bon dem Werke ruhen, schleicht Otrere, Nach der Herrin suchend, in den Tempel. Bei des Mondes Lichte, der von Säule Hin zu Säule gleitet, was gewahrt sie? Bor dem Altar liegt, zurückgesunken, Lais leblos und gebrochnen Blicks, Noch empor zum Bild der Aphrodite Mit dem todesbleichen Antlit schauend.

## Fiordispina.

1.

Aft neu bes Rampfes Meute losgelaffen, Die oft burch biefe buftern Erfergaffen Dahingeschnaubt, wenn Welf und Ghibellin Bom Jug der Alpen bis jum Apennin Mit Bürgerblut Staliens Auen netten Und feiner ber von blinder Buth Gehetten, Warum bas Schwert er gudte, fagen tonnte? Wie oft: "Uberto hie! Sie Buondelmonte! Sperrt ab die Strafen! Reinen lagt entrinnen!" Erscholl ber Ruf von ber Balafte Binnen, Und Weiber, Rinder bargen fich erschrocken In ihre Kammern; aller Thurme Gloden Rasten im Sturmgeläute, Schwerter blitten, Und durch die Straffen bin, die blutbespritten, Satt schwelgte fich in Mord ber Feinde Sag, Der Sohne einer Mutter.

Nein, nicht das Ist heut bein Loos, altherrliches Florenz! Wo fonft vom Leng jum Berbft, vom Berbft jum leng Der Rampf getost, wogt fröhlich nun ber Strom Des Bolks vom Ponte Becchio bis jum Dom. Raum noch befahl ber Podefta, die Brüden, Balafte, Kirchen, Baufer reich zu schmuden: Und schnell, als sei der Frühling durch das Thor Bereingezogen, der im Bluthenflor Die Bartenhügel außen grünen läßt, In Brachtgemande für bas Siegesfest Befleibet hatte fich die Arnoftadt. Bon bunten Wimpeln schimmert farbensatt Ringshin die Luft; auf Zinnen und auf Warten Und Dachern weben flatternde Standarten, Die Fenster find mit Burpurtuch behangt, Und längs der Strafen, wo das Bolt fich brangt, Wie wallt ber eble Bannerschmud ber Gilben, Wie leuchten mit befrangten Wappenschilben Die Abelsburgen, braus von ben Altanen Antlit an Antlit zwischen wehnden Fahnen Berniederschaut!

Und nun Drommetenklang!
Nach Süden kehrt, die Häuserreihn entlang,
Sich jeder Blick; schon sieht man Fahnenspiken,
Helme und Harnische im Frühlicht bliken,
Und seitwärts auseinander weicht die Menge,
Wie von der Brücke her durch das Gedränge
Der Zug der Sieger naht. Auf feur'gen Rossen
Boran die beiden jungen Schwertgenossen,
Ind Cosmo Buondelmonte — nie aufflamme
Und Cosmo Buondelmonte — nie aufflamme
Bon Neuem nun der Zwiespalt der Geschlechter!
Als Freunde werden diese Zwei die Wächter
Des Friedens sein, und an des Arnothals

Der Schnitter mähn, ber Winzer Trauben lesen. Ja! seit zum Kampse wider die Sanesen Sich die Partein vereint, die gegenseits Sich lang besehdet in der Wuth des Streits, Ist jenes blut'gen Habers Schluß verbürgt, Der deine Söhne lang, Florenz, gewürgt.

hin geht ber Bug an häufern und Artaben, Indef es von Terraffen, von Eftraben "Heil! Heil!" erschallt und durch die Blumenspenden. Berabgeftreut von holder Frauen Banden, Der Boben schimmert, wie im schönen Mai Die Wiesen Ballombrofas. Unfern Amei. Als sie mit Burpurschärpe, Schwert und Schild Im Stahlgewand vorüberziehn, nur gilt Der Blid von Allen. Unter Siegesbogen Bahn brechen fie fich burch bie Menschenwogen Bis hin zum Dome. Dort vor bem Bortal, Wo hoch empor den fühlen Wafferstrahl Springbrunnen aus dem Marmorbeden fenden. Sind die Anziani hingereiht. Nicht enden Will bas Bejauchze, als zu Dantgebeten Die Sieger in die Rirchenhalle treten. D, brinnen bas Gewühl, wer mag es schilbern? Un Nischen hängen und an Beil'genbildern Noch Menschen festgeklammert; Rirchendiener Streun Weihrauch, und manch Bild der Byzantiner In Goldglang ichaut berab zum fnienden Bolte, Indeffen schimmernd auf der Weihrauchwolke Der Schein fich wiegt, ben her vom Sochaltar Die Kerzen werfen. Anaben, Baar an Baar, Boldfelig gleich des Cimabue Engeln. Im weißen Megkleid und mit Blumenstengeln Stehn an den beiden Seiten der Empore,

Und übers Haupt ber Beter hin im Chore Rauscht Orgelklang.

Als die Musik verhallt Und nun durchs Thor hinaus der Festzug wallt, Begrüft der Greis Uberto seinen Sohn Ippolito: "D, wenn man einen Thron Mir bote. ibn für diefer Stunde Glud Burd' ich verschmähen! Blidt mein Beift gurud Auf alle frühern meiner fiebzig Jahre, Ihr find' ich feine gleich; ben Schnee ber haare Mit Jugend-Braun neu konnte fie mir farben, Und williger leg' ich mich nun gum Sterben, Nachdem ich fie erlebt. Sab' Dant, hab' Dant!" -Und freudig an die Bruft bes Baters fank Der Sohn; bann weiter fprach ber Alte fo: "Und nun erfahre, mein Sppolito, Was dieses großen Tages Freude frönt! Damit von Ahn zu Enkel jest verföhnt Der haß ber Stämme fei, bas mufte habern, Das lang mit Blut aus seiner Bürger Abern Die Strafen von Floreng getränkt, geeint Jungft hab' ich mich mit meinem alten Feind, Dem Buondelmonte, daß mit seinem Rinde Ginevra fich mein einz'ger Sohn verbinde. Segnen ben Tag, wenn bu die Sand ihr reichst, Wird unfre theure Stadt. Wie? du erbleichst? Nun ja: benn große Freuden, sagt man, laffen In fel'gem Schreden bas Beficht erblaffen, Und nicht geahnt haft du, welch Glüd dir blübte. An Abel mißt fich, Schönheit, Bergensgute Binevren Reine. Bum Berlobungsfeste Auf morgen find geladen ichon die Gafte."

2.

Eintrat in ber Uberti Saus ber Alte. Das Wort, das er gesprochen, aber hallte Dem Sohn verwirrend noch burch Dhr und Sinn Und trieb ihn ruhlos durch die Stragen bin. Wie in ben Phantasien des Fieberfranken Irrmanberten im Beift ihm bie Bedanten, Betäubt von jener Runde Donnerschlag. Ihm auf ber Stirne, auf ber Seele lag Bleischwerer Druck, und in das Leere bohrte Sein Auge fich, bas irre, nachtumflorte. Bisweilen sprach er vor fich bin: "Nein, nimmer!" Und wie am Abgrund fich ein Bergerklimmer Bang an der überhangenden Bade halt, Damit er nicht, am Felsgestein gerschellt, In bobenlofe Tiefe fturge, fo Bu klammern suchte fich Ippolito Un ben Gedanken: "Nimmer! Für ben Sag Der Buondelmonti und Uberti, was Denkt man als Sühnungsopfer mich zu weibn? Erloschen ift ber Zwiespalt ber Bartein, Und glimmt verborgen noch ein Funke, bampfen Wird ihn die Beit, daß nie in blut'gen Rämpfen Der Bürger mehr fich biefer Stadt zerfleischt. Bei Gott! ich weigre, mas ber Bater heischt, Und fag' ihm fed ins Angesicht: Du finnst, Das Glud bes Sohnes für ein hirngespinnst Dahinzugeben; aber hör' mich schwören: Die einer Undern wird dies Berg gehören, Noch diefe Sand, als meiner Fiordispine."

Indeß er weiter irrt, steigt aus dem Grüne Am Wege, der nach San Miniato leitet, Bor ihm ein Gartenschloß empor. Er schreitet

hin zu bem Thore, pocht, pocht wiederum, Ruft: "Deffnet mir!" boch lang bleibt Alles ftumm. Dann von der Treppe obenher ein leifer Fußtritt, die Stufen kommts berab, und beifer Fragt eine Stimme: "Wer ba?" - Nun Gebell Masettos auch, und: "Deffnet, öffnet schnell!" Begehrt Appolito: der Riegel flirrt: Das hündchen, bas gemahr bes Baftes mirb, Springt freundlich auf ihn zu, und Ottima, Die Alte, schlägt die Bande: "Gi, fieh da! Ihr, junger Berr? Wer hatte bas gedacht? Bott habe Dant, daß gludlich aus ber Schlacht Ihr heimgekehrt! Doch hier im Haus ist Trauer, Und meine Berrin fah feit Wochendauer Rein Menschenantlit. Ihren guten Dhm Bestatteten wir in ber Gruft beim Dom, Und Fiordifpina fteht allein, vermaist. Doch kommt! Wenn alle Andern auch, Guch weist Sie nicht zurück." -

Der Jüngling stürmt voll Hast Auswärts bis in den innersten Palast, Und — seinen Schritt von sern hat sie erkannt — Entgegen tritt im schwarzen Florgewand Ihm Fiordispina: "Tausendmal willkommen, Mein Freund! Wie lang um Euch von Angst beklommen War mir das Herz! Vor mir stand Euer Vild Bei Tag und Nacht, wie auf dem Schlachtgesild Der Tod zu allen Seiten um Euch starrte. Bald Eure Glieder von der Hellebarte Sah ich durchbohrt, bald, wie durchs Mordgetümmel Ihr braustet auf dem blutbespristen Schimmel Und jäh, vom Schwert gefällt, zu Boden sankt. Warien und allen Heil'gen seis gedankt, Schreckbilder nur, die ich mir selbst geschaffen, Bewefen finds! Doch immer noch in Waffen? Legt ab!" Und bei der Stimme füßem Rlang Dem Jungling wirds wie Ginem, welcher lang Rur Winterschnee gefehn und im April, Durch frühlingsgrune Wiese schreitend, ftill Auf einmal steht, weil aus bem naben Balb Das Lied der Nachtigall ans Dhr ihm schallt. Aufathmet froh, befreit von ichwerer Keffel, Die Bruft Ippolitos, und auf ben Seffel Läft er sich bei der Theuern niedergleiten: Ihr in bas Auge schauend, in den weiten Tiefklaren himmel glaubt er aufzubliden, Und fie, indek in ichweigendem Entzuden Er ihr gur Seite fitt, löst mit ber Sand Bon Bruftharnisch und Banger ihm bas Band Und legt die Ruftung, brin geschnürt er war, Bu Boben bin, fo bag fein Lodenhaar Beringelt um die weißen Schultern fluthet. Dann nen nimmt fie bas Wort: "Dag hochgemuthet Und fühn Ihr feid, ich hab' es ftets gewußt; Schon, als wir Rinber waren, ichufs mir Luft, Euch bei dem Spiele ,Ghibellin und Welf' Den Andern ftets vorauf zu fehn. Raum elf Der Jahre zähltet Ihr, ich noch nicht sieben, Dag icon von uns wie fich die Beiden lieben' Das Sprichwort ging. Als Beld nun, fieggefront, Deg Name von den Lippen Aller tont, Steht Ihr vor mir, und bei bem Ruhmesglang, Der Euch umleuchtet, murbe bennoch gang Die Jugendfreundin nicht von Guch vergeffen. habt Dank! und glaubt, nichts acht' ich alles Deffen, Bas Gott an Glud mir auf ber Erbe gab, So hoch wie Eure Liebe; bis ans Grab Wird die Erinnrung dran mir alle Tage Beseligen; boch, mit ber Tobtenklage

Um meinen theuern Ohm noch auf bem Munde, Geziemt mir, ernst in dieser ernsten Stunde Zu Euch zu reden. Ruhig, Freund! Ihr wißt, Um der Geschlechter Haß und blut'gen Zwist Für immer zu besiegeln, ward am Tag Der Himmelsahrt im Dome der Vertrag Bon beiben Häuptern der Partein geschlossen, Daß Buondelmontes und Ubertos Sprossen, Du und Ginevra, sich die Hände reichen."

Auffährt Ippolito, und ihm erbleichen Die Wangen! "Und bavon nur magft bu reben? Berriffen find feit heut des Nepes Faben, Mit dem man mich umgarnen will. Rur du, Du, Fiordispina, bist, ich schwör's bir zu" -"Euch Freundin bin ich, ja!" — fo fällt fie ein — "Doch, mein Sppolito, ber Sterne Schein Ift trub ob unferm Saupt, und dem Beschlug Der weisen himmelsmächte fügen muß Der Mensch sich, auch wenn er ihn nimmer faßt. Die fich von grauen Beiten her gehaßt, Die beiben Stämme, ju verföhnen hängt An Euch, Guch einzig; wenn den Bund Ihr sprengt, Den fie geschloffen, wenn Ginepras Sand Bon Euch verschmäht wird, furchtbar schlägt ber Brand Bon Neuem dann empor in helle Flamme: .Rache! Tod Jedem vom Uberti-Stamme!" Wird neu der Buondelmonti Kriegsruf schallen Und Euer Haupt als erstes Opfer fallen. Sabt mit Euch felber, habt mit mir Erbarmen! Ja, ja, Jopolito, von hundert Armen Seh' ich den Dolch auf Eure Bruft gezückt; Mirgend Entrinnen! Rings feid Ihr umftrict, Wie Löwen von dem Net; hoch fprist Eur Blut Aus Todeswunden, und in blinder Wuth

Sin über Euch feb' ich die grimme Mente Des Rampfes braufen; wo im Jubel heute Das Bolf fich brangte, wird ber Rache Stahl Aus hundert Scheiden bligen, bis der Strahl Der Sonne in bem Qualm bes Bluts erlischt. Schon Schwerterklang, mit Siegsgeschrei vermischt, Bernehm' ich und der Rinder Jammerrufe, Die sich, zertreten durch der Rosse Huse, Am Boden winden, und der Flammen Bischen Bon Dach zu Dach und Mordgeheul dazwischen. Durch Stadt und Land hin wird im Würgerzug Parteiwuth rasen und umsonst der Pflug Die Felber adern; Roggestampf germalmt Die Saat noch, eh fie aus ben Furchen halmt, Und wuthen wird die Best, die Sungerenoth In diesen Mauern. Ja, und hat der Tod Der Bürger Taufende bahingeschlachtet, Liegt blutend endlich, hülflos und migachtet, Im Staub des Bodens diese theure Stadt; Doch wird nach neuen Opfern nimmersatt Die Rache lechzen und Freiheit und Recht Bis auf bas ungeborene Beschlecht Dem Fremdling, ber sein Schwert ihr leiht, verkaufen, Bis über Leichen und Ruinenhaufen Die Zwingburg ein Thrann sich baut."

"Halt ein!

In Träumen läßt sich Bieles prophezein —" Fällt ihr Jppolito ins Wort — "doch gilt Mir Alles nur als eitles Luftgebild. Und du — nein, nein! unmöglich ists — du sinnst, Mich hinzuopfern solchem Hirngespinnst?"

"D Freund" — rief Jene aus — "wars nicht genug Mit dem, was ich gefagt? Des Himmels Fluch

Würd' ich mir auf das Haupt herabbeschwören. Wollt' ich bein Dhr mit falschem Rath bethören. Anklagen mich als beine Mörderin Müßt' ich zuerst; und raste neu babin Durch unfre Stadt der Kampf nun, trüg' ich nicht Die Schuld bes Unheils? Bor bem Angesicht Des großen Richters wie zu Boben ichlagen Dugt' ich die Augen, wenn, mich zu verklagen, All Jene, welche fich gewürgt im Saf, Bor seinem Throne blutend, leichenblaß. Mit Fingern nach mir wiesen: Diese mars, Die, als wir ichon am Kufe bes Altars Den Frieden ichloffen, in ben Sturm ber Schlacht Burud uns trieb und neu ben Rrieg entfacht. Und über dies Florenz, das fie geboren, Schmach, Elend, Untergang heraufbeschworen. Rein, nein, Jppolito, nicht auf mein Haupt Lad' ich so grause Schuld, und Ihr, o raubt Mir nicht ben Troft, ben einz'gen! Uns vermählen, Wie dürften, könnten wirs? Den Machtbefehlen Des himmels widersett Euch nicht in Blindheit! Ginevren reicht die Sand! Schon seit ber Rindheit, Bum Trot ben Batern, Freundin nannt' ich fie; Und wie zwei Rlänge einer Melodie Ginander fliehn, um neu fich zu verbinden, Rach kind'schem Zwist uns inniger zu finden Stets ficher maren wir. Dein ift fie merth, Jppolito, und ruht des Kampfes Schwert Run in der Scheide, seh' ich zu den Stufen Des Altars bei bes Bolfes Segensrufen Dich mit der holden Braut am Arme treten, Für Guer Seil dann will ich brunftig beten."

Gesprungen war Jppolito vom Site; Aus feinen Augen sprühten irre Blite. "Wozu" — rief er — "noch ferner Zwiegespräch? Du haft mich nie geliebt. Hinweg! hinweg!"

3.

Der Jüngling stürmte fort. Berwundert maßen Ihn Aller Blide, wie er burch die Strafen Gleich Sinnverwirrten taumelte. Ihn litts Nicht länger in Florenz, und schwanken Schritts Nahm er den Weg zum Gallo-Thor hinaus. Statt Menschenlaute will er das Gebraus Der wilden Apenninenströme boren Und in ben Wipfeln blitgespaltner Föhren Des Sturmwinds Tosen. hinter ihm verhallt Der garm ber Stadt ichon, und ber buftre Bald Bon Pracchia nimmt in feiner Cebern, Giben Tiefernste Nacht ihn auf. Dem Menschentreiben Entfernt durchstreift er dort Bebirg und Thäler, Die Butten meibend selbst ber armen Röhler, Die einsam hier und ba am Felsen fleben. Bergällt ift ihm die Welt burch mas er eben Aus Fiordispinas Mund gehört. So reißt Sie felbst - noch tann es faffen nicht fein Beift -Aus eignem Trieb fie felbst fich von ihm los, Bu ber die Liebe, wie die Sonne groß, In feinem Bergen ftrablt? - In Gram versenkt, Dft ruht er ftundenlang, indem ers bentt, Am Abgrund, wo der Strom durch ausgehöhltes Beftein fich malgt und wie ein schmerzgequaltes Bemuth in dunkle Tiefen finkt. Bon dannen Drauf wieder tiefer in die Schlucht ber Tannen Stürzt er, die Augen ftarr, die wirren Loden Im Winde flatternd; ihn gewahrt erschroden,

Wie er gespenstergleich vorüberflieht, Der Wandrer, der des Weges einsam gieht.

Schwer unterdeß, seit sie allein geblieben, Bar Fiordispinas Berg. "Den Gingig-Lieben Hab' ich gefrankt, er muß barob mir grollen: 3ch hätt' ihm Alles milber fagen follen -Wer weiß, wohin er in Bergweiflung fturmt?" Und wie fies bentt, gleich Wetterwolfen thurmt Sichs finster vor dem Geist ihr. Hin und her Schweift brutend ihr Bebante, forgenschwer; Schon nächtlich dunkelts; Stunde hallt auf Stunde Schläfrig berüber von der Gloden Munde. Doch auf ihr überwachtes Auge finkt Kein Schlummer nieder. Kaum durchs Fenster blinkt Der Morgenschein, fo ruft fie ins Gemach Der Dienerin hinüber: "Bist du mach? Auf, Ottima, und wo er immer weile, Ruf mir Ippolito gurud! boch eile!"

Die Alfe geht hinweg, und sie, allein, Sinkt auf den Sessel hin in Seelenpein. Noch fort und fort den Worten denkt sie nach, Den bitteren, die er im Scheiden sprach: "Du hast mich nie geliebt." — "Ich ihn nicht lieben? Clend will ich auf Erden sein und drüben Ewig verdammt, wenn nicht bei Nacht wie Tag Für ihn mein Herz geklopft mit jedem Schlag. Wars nicht vielleicht in Fieberphantassen, Daß Unheil mir so nah, so drohend schien, Wenn ich mich nicht von dem Gesiebten schiede? Tönts doch von allen Lippen: Friede! Friede! Schon durch Florenz hin, und warum sofort Verhallte das gebenedeite Wort

Ja, darf ben Bund ich brechen, weil mir bleiche Befpenfter, die mein eignes Birn gebar, Berberben prophezeiten? Die Gefahr, Wenn eine ift, wird fich beschwören laffen -Doch nein! herr Gott, wenn nun bas alte haffen Aufs Neu' in loben Flammen sich erhebt Und ihn und diese Stadt in Schutt begräbt: Weh! meh!" So, wie sie sinnt und wieder sinnt, Tiefer und tiefer in das Labprinth Berftridt fie sich. Trag hingeschlichen ift, Indeg ihr Bulsichlag die Sefunden mißt, Schon Stund' auf Stunde; oft, vom Site bang Auffahrend, laufcht fie nach bem Bogengang Und fturgt, wenn sie ben Tritt Ippolitos Bu hören glaubt, zur Thur hin athemlos; Umsonst; bald wieder ift ber Ton verstummt, Mittag vorüber längst, vom Thurme summt Der Schall ber Besperglode - endlich ba Beimkehrt vom langen Gange Ottima, Und eh fie noch die Treppen, hochgestuft, Emporgeklommen, nach der Herrin ruft Sie aufwärts: "Ihn bie gange Stadt hindurch Bab' ich gesucht, in ber Uberti=Burg Und fonft bei feinen Sippen nachgefragt, Doch: von Ippolito, mard mir gesagt, Früh ichon zum Berlobungsfeste Weiß Keiner. Bersammelt haben heute fich bie Gafte Bom Buondelmonti= und Uberti=Stamm. Gefehlt hat nur Ginepras Brautigam, Und wuthempört sind alle ihre Sippen. Schon Drohungen mit ingrimmbleichen Lippen Ausstießen fie, zu rachen folche Schmach, Und fandten Boten dem Entflohnen nach. Db in der Apenninen tiefster Schlucht Er fich auch birgt, umfonst ift feine Flucht."

Als hörte sie des Dolches Schneide wegen, Die ihn durchbohren soll, rafft voll Entsegen Sich Fiordispina auf; ums Antlit schnell Den Schleier wersend, eilt sie zum Castell Der Buondelmonti. In Ginevras Brust, Die um ihr Glück wie Leid von je gewußt, Die Sorgen alle denkt sie auszuschütten, Die bis zum Irrsinn ihr Gemüth zerrütten.

Sie schreitet — und die Dienerin ihr nach — Durchs hohe Burathor und in das Gemach Der Freundin, aber trifft es leer. Rings fpaht Ihr Blid vergebens; seitwärts offen steht Bu bes Palaftes großem Saal bas Thor, Und wirrer Stimmenschall schlägt an ihr Dhr. Sie naht bem Eingang; fieh! und in ber Salle Bersammelt find die Buondelmonti alle, Die Ginen rudgelehnt auf ihre Gige, Befenkt bie buftern Augen, braus, wie Blite Durch Wetterwolfen, Bornesflammen lohn, Die Andern aufgesprungen und mit Drohn Die Banbe an ber Schwerter Briff gelegt. Wie, wenn von fern ber Sturm die Schwingen regt, Ans Meergestad die ersten Wellen branden. Dringt nur Gemurmel, bumpf und unverstanden, Bu Fiordispinen, doch sie bebt vor Grauen, Den ftummen Brimm, ber auf ben finftern Brauen Gelagert ift, zu sehn. In wilder Fluth Schoß plötlich bis zum Herzen ihr das Blut, Als laut, wie gitternd von gehäuftem Groll, Bor allen andern eine Stimme icholl: "Sterben muß er!" und weiter wie Beroll Des Donners, ber von einer Wolfe fort Zur andern springt, das grause Drohungswort Von Mund zu Munde flog. Da burch die Schaar

Der Brimm'gen brangte mit gelöstem Saar Ginevra fich. "Bergebt ihm!" - rief fie aus -"Nicht meinethalb macht ber Uberti Baus Bum Saus bes Jammers! Bas hat er verbrochen? Sagt an! Sat er mir feine Sand versprochen? Rie, nie! Und wenn er bem Gebot ber Bater Nicht gleich fich fügt, dafür als Miffethater Wollt ihr ihn ftrafen?" - Um bes Baters Rnie, Des greisen Bannerherrn, fich klammert fie, Unwillig aber ftogt fie fort der Greis: "Für ihn noch bittest bu? hinmeg! ich weiß Bon Mitleid nichts, nur Blut racht folche Schmach. Wie er uns angethan." Indeg ers fprach, Fuhr Rling' an Klinge blitend aus ber Scheide, Und: "Bo er immer fei, bei unferm Gibe!" -Erscholls von hundert Lippen - "unser Stahl Wird ihn ereilen!" Flebend noch einmal Bum Bater, zu ben Brübern Sand' und Stimme Erhob bas Madden, boch in höherm Grimme Aufflammten Jene, und zu ihren Säupten Die wilden Racheschreie übertäubten Der Armen Ruf, daß sie ihr Flehn nicht hörten.

Ernst da trat in den Kreis der Wuthempörten Ginevras Bruder Cosmo: "Ruhen laßt Noch eure Schwerter! Nicht mit wilder Hast Stürzt euch zu dieser That, der schicksavollen! Denn, fällt Ippolito, von Neuem rollen Die Würfel zu jahrhundertlanger Fehde! Bertraut mir! Laßt mich erst in ernster Rede An seine Pslicht den Chrvergesnen mahnen! Mit ihm, als wir vereint die theuren Fahnen Zum Sieg geführt, schloß ich den Freundschaftsbund, Und wie dem Mahnungswort aus meinem Mund Sollt' er nicht folgen? In Ginevras Hand

Wird er die feine legen, bag ein Band Des Friedens von Geschlechte zu Geschlecht Die beiben Säuser eine; boch erfrecht Er fich zum Wiberftand - hort meinen Schwur -Wohin er fliehn mag, seiner Tritte Spur Auswittern werd' ich, auf daß meine Rlinge Todbringend in das falsche Herz ihm dringe Und durch sein Blut von unserm Wappenschild Der Fleden abgewaschen sei." - Doch wild Bon Rufen unterbrochen mard ber Sprecher: "Wozu noch Frist gegeben dem Berbrecher? Ift Schmach für uns nicht jeder Athemaug, Den er noch thut? Jedweden treffe Fluch, Der por bem Todesstoke burch sein Schwert Ihm auch nur zum Gebete Frist gewährt!" Und wieder von gezückten Rlingen blinkt Die weite Halle. Aber Ruhe winkt Der greise Bannerherr, ber an bem Sims Des Saales dufter und verhaltnen Grimms Belehnt; bem Fels gleich, ben ber Blit gespalten, Ift ihm die hohe Stirn gefurcht von Falten, Und seinem Wort schweigt Jeder ehrfurchtsvoll, Da er anhebt: "Der Frift genießen foll Ippolito, die ihm mein Sohn verheift; Doch, folgt er nicht der Mahnung, so zerreißt Er felbst bas Band, bas ihn ans Leben bindet, Und bis er fterbend fich am Boben windet, Wird Allen, die sich Buondelmonte nennen, Das Mal der Schande auf der Stirne brennen. Schwört mir ben Gib benn auf bas Crucifix: Wenn er die Chre, die er hinterruds Uns schwärzen wollte, sonnenhell und klar Richt strahlen läßt und an den Traualtar Ginevra führt, alsbann - ben Gibichwur nehme Ich hier euch ab — vollstreckt an ihm die Behme!

Berflucht der Boden, der ihn trägt, verdammt Die Luft, die er einsaugt! Beim Racheramt Bonnt nicht ben Augen Schlaf, ben Lippen Trant, Bis er, durchbohrt von euern Schwertern, sank! Doch nicht genug burch feinen Tob geahndet Noch wird der Frevel; wie auf Mörder fahndet Auf Alle, die Uberti heißen! Macht Auf fie, wie auf ein Rudel Bolfe, Jago! Durch Dampf hervor aus ihren Höhlen treibt Die arge Brut, bak, mas brin lebt und leibt Bon euren Speeren falle, und die Raben Sich an ben Leichen ber Berruchten laben! Die Balle ihrer Burgen malat gur Erbe, Auf daß ein Hochgericht erhoben werde, Wo sie gestanden haben. Schwört ihr das?" Also ber Greis mit Lippen, ingrimmblag, Und wie er winkte, zum Altare traten Die Stammgenoffen allgesammt und thaten, Die Sand aufs Crucifir gelegt, ben Schwur.

Ohnmächtig fast und sich mit Mithe nur An Ottima, um nicht zu sinken, haltend, Gelauscht hat Fiordispina; herzzerspaltend Orang jedes Wort ihr bis ins tiefste Mark. "O herrin!" — raunt ihr Jene zu — "sei stark! Halt aufrecht dich!" — und mit verstörtem Sinn heim wankt sie an dem Arm der Dienerin.

4.

Umstürmt von der Empfindungen Gewühl, In ihrer Kammer auf den Lagerpfühl Sinkt die Unsel'ge hin; betäubt, verwirrt Durch das, was eben sie vernommen, irrt Am Abgrund ber Berzweiflung ihr Gedanke. Wie ein Nachtwandler, wenn der Fuß, der schwanke, An schwindelsteilem Rand hoch auf dem Dach Dahin ihn trägt, und dann auf einmal wach Er in den jähen Schlund hinunterblickt, Der ihm zu Füßen gähnt, so plöplich schrickt Sie auf und mißt die grausenvolle Tiefe Des Wehs, an beren Rand fie fteht - o, schliefe Sie schon ben Schlaf, aus bem man nie erwacht! Umhüllte Wahnsinn ihren Geist mit Nacht. Daß er ihr eignes Dasein ihr verbärge! Wohin fie blidt, nur Leichen fieht fie, Sarge, Nur Schwerter, auf des Theuren Bruft gezückt. Die Stirne auf bes Lagers Pfühl gebrudt, Auffeufat fie dumpf, ihr Antlit fiebert beiß; Empor bann wieder fährt fie lauten Schreis: "Hinmeg, hinmeg! Ich trage Schuld am ganzen Unbeil! In meinen Bufen fenkt bie Langen, Die Schwerter! Hört! mas wollt ihr ihm? — Nein, wehe! Sie morden mir Jppolito, ich febe Die scharfen Speere, wie in seine Glieder Sich ihre Spiten bohren; er finkt nieder, Mus offnen Wunden ftromt fein Blut" -

So bleibt

Sie lang bewußtlos fast; ber Irrsinn treibt Ihr durchs Gemüth hin Bilder über Bilder, Eines das andre tilgend, wie in wilder Gewitternacht der Sturm die Wolfen jagt; Und wenn ein Lichtblick ihrem Geiste tagt, Das Auge wendet sie hinweg voll Grauen, Die fürchterliche Wahrheit nicht zu schauen. Aus der Verzweislung Brüten sich zulett Aufraffend und dem Schicksloos entset,

Doch fest ins Antlit schauend: "Deine Treue" — Spricht sie zu Ottima — "zeig mir aufs Neue! Du und die Diener alle dieses Hauses, Sucht mir Ippolito! Es gilt, ein grauses Geschick von ihm zu wenden; führt ihn her! Sein Leben hängt daran und meins!"

Richt mehr, Sie hastig nach der Thüre drängend, spricht sie, Und als die Dienerin gegangen, bricht sie In Schluchzen auß; vom tiefsten Herzen quillt Und strömts ihr heiß empor und überschwillt Die starre Rinde, die wie eine Klammer Sich drum gezogen; ihrer Seele Jammer Löst sich und schmilzt dahin in Zährensluthen; Ihr ist, sie mußte an dem Schmerz verbluten.

Indek fie also auf des Seffels Lehne Die Stirne brudt und Thrane über Thrane Ihr aus den Augen rollt, tritt ins Gemach Bu ihr Ginevra leise. Rach und nach Bermag fich Fiordispina erft zu sammeln, Als fie emporblickt. An die Bruft mit Stammeln Wirft sich die Freundin ihr: "D Theure, Beste! Ausströmen muß ich bieses schmerzgepreßte Gemuth in beins; allein bas Weh, ben Gram, Der unversehns mein Leben überkam -Wag' ich so tiefes Elend auszusprechen, Und wird mein Berg nicht beim Ergählen brechen? Mein hoffen ift, mein liebstes, bis zum Grab Bernichtet worden; ach, der Bater gab Dem Blüd bes Rindes felbst ben Todesftog. Dem, ber mein Alles ift, ber manbellos Gin hober Stern an meinem himmel ftand, Zwingt er mich zu entfagen, um die Sand

Ubertos Sohn zu reichen. Auf ben Rnien Mit todtenbleichen Lippen bat ich ibn: D Bater! beines einz'gen Kindes schone! Richts gilt bas Leben mir, wenn mir Buidone Entriffen wird.' Doch rauh und hart: "Es muß So fein,' gab er zur Antwort, ben Befchluß Bermöchte Gott felbst nicht zu andern. Schweigen Beziemt für bich und mir Behorfam zeigen." Rein Fleben half; die Bruder unter Bahren Auch rief ich an, mir Fürsprach' zu gewähren, Allein mit Mienen, die wie Dolche drohten: "Buidone" - fprachen fie - gahlt gu ben Tobten, Wenn er Die nur noch anzubliden magt, Die bem Ippolito wir zugesagt. Wo find' ich Trost? wo Rettung? Freundin, ach, Zur Todtengruft wird mir das Brautgemach, Der Sochzeitschleier mir gum Leichentuch Berwandelt werden. Hier des Baters Fluch, Der Brüder Drohn — dort Trennung von dem Einen, Dem Ging'gen, ben ich liebe." - und mit Beinen Umschlingt sie Fiordispina: "Rath' mir du!" Doch feine Tröftung spricht ihr biefe gu; Die eignen Thränen mischt sie mit den ihren, Und in den Abgrund ihres Wehs verlieren Sich die Gedanken ihr. "D Liebe, Gute!" — Spricht fie gulett - "mit meinem Bergensblute Burd' ich bich retten, hatt' ich Macht bazu; Allein bein Loos ift meines; ich und bu, Binevra, muffen bem Berhangnif fallen, Das mit gewalt'gem Tritte, schreckbar Allen. Durch dies Jahrhundert schreitet. 3m Gefang Der Troubadours nur lebt sie noch, die lang Geschwundne Zeit, als frei nach eigner Bahl Sich Berg zum Bergen fand, und ben Botal Der Minne, braus fie fugen Bauber ichlurften,

Jjolb und Tristan leerten — o, wie dürften Wir Gleiches hoffen, die von Haß umstarrt Wir sind, von Mord und Rache? Rauh und hart Herrscht über uns ein eisernes Geset; Und mühn wir uns, zu fliehen aus dem Net, In welchem uns gefangen das Geschick, So sester schlingt es uns in sein Gestrick. Geschaffen sind die Herzen, um zu brechen; Nicht andern Trost hab' ich dir zuzusprechen."

Sie schwieg, und lang in ihrem Seelenleiben Stumm bei einander fagen noch die Beiben.

5.

Allein; nachdem Ginevra fortgegangen, Barrt Fiordifpina, athemlos vor Bangen, Auf den Geliebten. Nach und nach erblaffen Die Tagesftrahlen, ftill wirds auf ben Baffen, Und immer kommt er nicht. Die Stunden fdminden, Bom Thurm ber hallen in den Abendwinden Bebn Glodenklänge, Die jum Schlummer mahnen; Doch, mogen Alle ruhn, ein stilles Ahnen Berfundet ihr des Bielgeliebten Nabe. Ihr ift, ein frischer Sauch vom himmel wehe Die Sorgen fort, die ihre Bruft beklommen; Und wie es tiefer dunkelt, blüht dem Rommen Ippolitos bes Madchens Berg entgegen, Gleich wie die Rofe nach Gewitterregen Den Sommerlüften, die ihr tofend nahn. So gartenwärts tritt fie auf ben Altan Und fieht die großen Nachtgestirne fteigen; Da, horch! mas regt sich unten in ben Zweigen?

Die Gartenthur geht auf, ein Fußtritt hallt, Und burchs Gefträuch, bas auseinander wallt, Tritt Einer vor; das bleiche Mondenlicht Läft taum erkennen, ob ers ift, ob nicht; Ja, ja, er muß es fein: ben Lorbeergang, Den nächtlich dunkelnden, eilt fie entlang, Und fieh! ein Mondstrahl, der durch Wolken blinkt, Fällt vor ihr auf Jppolito; sie finkt An feine Bruft, umfängt ibn mit bem weichen Schneeweißen Urm und führt ben Sterbensbleichen Mit sich zur Laube bin, wo Blüthenranken Wollust'gen Duftes über ihnen schwanken. Rein Laut, als nur ein Ach der Liebe, ringt Sich ihr vom Mund, indek sie ihn umschlingt: Ippolito, der erft noch zweifelnd fteht, Fühlt fich von ihrem Athembauch umweht. Und ihres Herzens Klopfen, wie es warm An seines schlägt; ba mählig, wie ein Schwarm Nächtlicher Beifter, weicht von ihm bas Beer Finftrer Gedanken; mehr und immer mehr Beginnt in feiner Bruft bas Gis zu thauen, Und in das Auge wieder voll Bertrauen Blidt er dem Mädchen, wie fie spricht: "D Lieber! D Einzig-Theurer! noch bebt jede Fiber In mir und wird mein Auge thränennaß, Wenn ich bes bittern Wortes bente, bas Du scheibend zu mir sprachst. Ich bich nicht lieben? Mög' ich unselig werden hier und drüben, Wenn nicht von früh bis spät, bei Nacht und Tag Für bich nur, bich allein, mit jedem Schlag Mein Berg geklopft hat, wenn nicht du von je Mein Alles warst! Des Lebens Wohl und Weh Rommt mir von bir, nur bu fannst mich begluden, Betrüben du allein! Bor meinen Bliden Ist Nacht, wo du nicht bist! Nicht meinen Willen,

Rur beinen Bunfch, bu Gingiger, zu ftillen, Sab' ich, feit ich zuerft bich fah, geftrebt Und bich, so mahr ein Gott bort oben lebt, Dich felbst allein gesucht, nicht Gut noch Sabe, Nicht Luft noch Glang; mit dir im dunkeln Grabe Ru ruben, in Atome zu vergeben, Bis sich mein Staub bem beinen mischt, verschmähen Bürd' ich den Thron, den mir ein Andrer bote, Für solches Glud!" — Sie schweigt, und bas Geflote Der Nachtigall im Wipfel der Cypresse Erfüllt die Bause. Schon verschwand die Bläffe Des Grams im Angesicht Jppolitos; An ihre Seite auf die Bank von Moos Bieht Fiorbifpinas Sand ben Jüngling nieber Und schmiegt sich sanft an seine starken Glieber Und nimmt und giebt ber Liebe fuße Gluth. Er fühlt, indeg er ihr am Bufen ruht, Hinauf, hinab mit Steigen und mit Fallen Die warmen Ströme ihres Lebens wallen. In Ringeln fällt ihr schwarzes Lockenbaar Auf ihn berab, indeffen Auge flar In Auge blidend bis zum tiefsten Grund Der Seele niederschaut. Mund glüht an Mund In vollem heißem Ruffe, und zusammen Lodern zu einem großen Brand die Flammen, Die aus bem tiefsten Wefen Beiber brechen; Die Lippen schweigen, nur die Blide sprechen, Rur Seele jubelt stumm ber Seele zu, Bis in der großen Stille Ich und Du Bereinigt untergehn im sel'gen Tod Und einer Flamme gleich, die aufwärts loht, Empor sich schwingen über Welt und Zeit.

So haben sie in langer Seligkeit Geschwelgt, da schaut ihm Fiordispina groß Ins Auge, ringt aus feinem Urm fich los Und fpricht zu ihm: "Nun, Freund, haft bu erkannt, Wie ich bich liebe? Wohl, fo gieb ein Pfand Auch du der Liebe mir, bevor wir scheiden! Mit heil'gem Schwure mußt bu mir beeiden, Daß beine Hand Ginevren am Altar Du reichen willst und mich für immerdar Bergeffen! Danken lag uns bem Beichid. Daß es ber Liebe überschwänglich Glud Gegonnt uns hat in diefer einen Nacht! Und wenn zu em'ger Trennung nun die Macht, Die finstere, uns auseinander treibt, Die ob der Menschen Säuptern herrscht, mas bleibt Uns übrig, als uns willig ihr zu fügen? Die Stunde Seligfeit muß uns genügen, Sonst rufen wir des himmels Wetterstrahl Auf unfer Haupt herab, und Weh und Qual Auf diese theure Stadt, die nimmer enden; Selbst Gott vermag dies Schickfal nicht zu wenden. So leifte benn ben Schwur, ben ich verlangt! Der Lebenden und Künft'gen Schicksal hangt An Diefem Gib."

Der Jüngling fährt verstört Empor, als er die ernsten Worte hört; Doch in der Seele Taumel saßt er sie Nur halb und rust: "D Einzig-Theure! wie Dem, was du sorderst, böt' ich Widerstand? Ich schwöre" — "Schwöre mit erhobner Hand" — Fällt Jene ein — "beim höchsten Gott dort oben, Beim heil der Seele!" — und die Hand erhoben, Schwur ihr des Eides Worte, die sie sprach, Ippolito mit zitternder Stimme nach. Dann suhr er aus: "Laß diese Trübsal schwinden! Des Schwures wirst du mich noch selbst entbinden.

Warum auch, daß wir uns entsagen müßten? Aus dieser Stadt des Haders zu den Küsten Der Adria entsliehen wir und weiter Zur fröhlichen Benezia, wo heiter Der Himmel über unsrer Liebe blaut."—

In ernster Wehmuth ihm ins Auge schaut Hauptschüttelnd Fiordispina: "Nimmer, nimmer! Selbst wenn dem Dolche du entgingst, in Trummer Bermandelte der Buondelmonti Rache Um unserthalb die Stadt; das hundertfache Elend von Bandenwuth und Bürgerkampf, Die lauten Flüche, in des Sterbens Rrampf Uns zugeheult von der Erschlagnen Munde, Die stummen, uns aus blut'ger Todeswunde Anstarrend - bent, mein Freund, an alles bas, Dent an der Mitwelt, an der Nachwelt Bag, Der unfer Haupt belasten würde — nein, Wenn alle Beil'gen auch im Glorienschein Sin por den Thron des höchsten Gottes traten Und ihn um lösung beines Schwures baten, Nicht murd' er dich entbinden von dem Eide."

Tief athmete Jppolito, und Beide, Den Blick zu Boden schlagend, blieben stumm. Dann hub der Jüngling wieder an: "Warum Uns diese sel'ge Stunde so durch Weh Berbittern? Nichts, Geliebte, bringt uns je Zurück die heut verlorene Minute!" Und neu, auf daß sie an der Brust ihm ruhte, Zog er die Theure, ihr ins Auge schauend, In seine Arme. Mählig wieder thauend Bom Herzen strömte das erstarrte Blut Durch beider Adern in lebend'ger Fluth, Und während Sommernachtlust wollustweich Um ihre Stirnen ftrich burch bas Bezweig, Und heißer Duft ben Bluthen ber Limonen Entquoll und um des Lorbeers Wipfelfronen Leuchtkäfer schwebten, boch und höher schlug Die Leidenschaft mit jedem Athemaug In ihnen auf, von ihren Wimpern tropfte Die Thräne des Entzückens, Aber klopfte Un Aber warm; sich fester zu umschlingen, Rang Arm mit Arm, und an einander hingen Die Lippen in der Liebe Bollgenuß, Als wollten fie die Ewigkeit im Rug Ausschöpfen. — Durch des Delbaums Wipfel brach Das Frühlicht schon, und von des Hauses Dach Erscholl der Schwalbe morgendlicher Sang. Da aus den Armen des Geliebten rang Sich Fiordispina los - zum Hausportal Kührt sie ihn schwanken Schrittes: noch einmal Sinkt er ihr an die Brust im Trennungsweh; Allein: "Gebente beines Schwures! geh!" Spricht sie und drängt ihn durch bas Thor hinaus.

6.

Ippolito, in seines Baters Haus Burücgekehrt, fühlt noch in allen Sinnen Sin Schwindeln; was nun lassen? was beginnen? Bom Lager, drauf erschöpft er hingeglitten, Auf einmal sährt er auf beim Schall von Tritten Und sieht zu seinen Häupten Cosmo stehn, Ginedras Bruder. Kalt befremdet sehn Sich Beide an, die jüngst als Schwertgenossen Im Siegerkampf den Freundesbund geschlossen, Und Cosmo als der Buondelmonti Sprecher

Nimmt turz das Wort: "Wilst du, ein Friedensbrecher, Zum Kampf aufstacheln die versöhnten Stämme, Daß wieder Blut die Straßen überschwemme? Besinne dich! Ein Frevel, so verrucht, Bon späten Enkeln würd' er noch verslucht! Bis morgen noch hab' ich dir Frist erbeten; Wenn, mit Ginevren zum Altar zu treten, Du dann noch zögerst, so ist dir, ist Allen Bon der Uberti Stamm das Haupt versallen; Wir warten dein beim zehnten Glockenschlag."

Er geht. Ippolito, verstört, vermag Sich nicht zu sammeln; hierhin, borthin schwanken Im wilden Widerstreit ihm die Gedanken; Er weiß nicht, was er fliehe, was er wähle. Zulet flammt in der tiefzerrissnen Seele Noch einmal mächtig auf die Leidenschaft, Und, aus dem Brüten plöglich aufgerafft, Des Weges zur Geliebten stürmt er fort: "Zu ihr! und von dem Schwur, dem Frevelwort, Im Sinnentaumel unbedacht gesprochen, Löst sie mich selbst. Warum gleich muthgebrochen Beugt' ich das Haupt? Noch vor dem Abendroth Fliehn wir vereinigt, daß ein rettend Boot Uns nach Benedig trage."

Schon hinaus Zur Stadt ist er gelangt, er klopft ans Haus, Das all sein Glück umschließt, wird eingelassen Und eilt den Dienern, die mit schreckenblassen Gesichtern auf den Gängen stehn, vorüber. Auch Ottima schaut bleich ihn an. Voll trüber Ahnungen schreitet er den Corridor Entlang, die Treppen zum Gemach empor, Wo ihm das Süßeste des Lebens ward.

Er tritt binein; mas fteht er ba und ftarrt. Sein Fuß wie festgewurzelt an ber Thur? Ihm ftodt ber Athemaug, er heftet ftier Die beiben Augen auf die Lagerstatt. Bor ihm reglos, bleich wie ein Lilienblatt, Das Saupt gurudgefunken auf ben Bfühl, Liegt Fiorbispina ba - im leichten Spiel Der Winde, die durchs Fenfter meben, mallt Ihr schwarzes Lodenhaar herab, und falt, Wie um ein Schneegefild das Dämmerlicht Des Wintermorgens, spielt um ihr Geficht Ein eif'ger Schimmer - nein, bas ist nicht Schlaf: Ein Dolch hat, ber ben Sit bes Lebens traf, Für immer ihr gestillt bes Bergens Rlopfen. Blut quillt aus ihrer Bruft in großen Tropfen; Den Griff bes ichneid'gen Dolchs, ber fie burchbohrt, Balt ihre Rechte noch.

Von Nacht umflort Ift Aug' und Sinn Jppolitos; es schwankt Der Boden unter feinem Fuß; er mantt Bum Lager bin, auf bem die Todte liegt, Und lauscht, das haupt an ihre Stirn geschmiegt, Db fich in ihr ein Athemaug noch rege. Rein, nicht ein leiser Sauch; die matten Schläge Rur feiner Abern fühlt er; ftarr wie Gis Sind ihre - in die Augen ihr, die, Rreis In Rreis verwebt, ibn wie ber himmelsbogen In ihre blauen Tiefen oft gezogen, Spaht er hinab nach einem Lebensschimmer, Doch nur ein mattes, froftiges Geflimmer Quillt aus den glaf'gen Bliden fahlen Lichts. Ein Schein wie aus bem bobenlofen Richts, Und um das Antlit, jüngst so göttlich schön, Schon einen Duft bes Grabes fühlt er wehn.

Er muß sich stüten, um nicht hinzusinken; Da erst gewahrt er, wie sie mit der Linken Ihm eine Schrift entgegenhält. Er nimmt Das Blatt, doch vor den Augen lang verschwimmt Ihm jedes Zeichen; endlich liest er so: "Ich fühlte mich zu schwach, Ippolito, Lebend dich sestzuhalten bei dem Eid; Nun, da ich todt, löst keine Ewigkeit Dich von dem Schwure; geh, ihn zu erfüllen!"

Er liest es - Fiordispinas letten Willen Erkennt er mohl, doch wie im Schwindel freist Die ganze Welt um ibn; noch fann fein Beift Richt Alles faffen. Rieder mirft es ibn, Und an der Theuren Lager auf den Knien Lang liegt er da in stummer Todtenfeier. Schon, niederwallend, breitet ihren Schleier Die Nacht um ihn; aus feiner Bruft tief innen Quillt es und bricht hervor, und Thränen rinnen, Als wollten sie hinweg von ihm die Wucht Des Jammers malgen. Aufzuringen fucht Mus ber Bergweiflung Abgrund fich fein Berg, Und von der Leiche betend himmelwärts hebt er das Auge durch die nächt'ge Stille -Da, siehe! über ber entseelten Bulle Berklärt steht Fiordispinas Lichtgestalt Und ichaut aus himmelsglang, ber fie umwallt, Gebieterisch zu ihm herab, doch mild; Die Arme nach des todten Mädchens Bild Ausstredt er; fie indeg, die Sand erhoben, Hochernsten Angesichtes schwebt nach oben, Und in bem Dunkel, bei ber Leiche betend, Bleibt er gurud. Dann, als die Salle rothend, Der Morgen burch die Bogenfenster flammt, Still, wie ein Briefter an fein hobes Amt.

Zum Schloß der Buondelmonti schreitet er, Wo schon um sich der stolze Bannerherr Die Sippen all versammelt hat im Kreis. Ernst zu Ippolito hintritt der Greis Und führt die Tochter ihm heran, die bleiche, Daß er ihr am Altar die Rechte reiche; Und Alle, ihres alten Haders Ende Bestegelnd, bieten ihm zum Gruß die Hände.

## In haft.

|       |       |       |      |     |      |     |     |     |     |  |  |  | Seite      |
|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|------------|
| I.    | Giorg | ione  |      |     |      |     |     |     |     |  |  |  | 5          |
| II.   | Glyce | ra    |      |     |      |     |     |     |     |  |  |  | 31         |
| III.  | Ubald | o La  | рo   |     |      |     |     |     |     |  |  |  | <b>4</b> 8 |
| IV.   | Heinr | id) I | Dar  | ıbc | olo  |     |     |     |     |  |  |  | 73         |
| v.    | Der ? | Flüch | tlii | ng  | ומט  | 1 2 | dan | nas | cus |  |  |  | 101        |
| VI.   | Roja  |       |      |     |      |     |     |     |     |  |  |  | 124        |
| VII.  | Stefa | no    |      |     |      |     |     |     |     |  |  |  | 162        |
| VIII. | Der ! | Reger | ıbo  | ge  | npri | inz |     |     |     |  |  |  | 185        |
| IX.   | Lais  |       |      |     |      |     | ,   |     |     |  |  |  | 205        |
| X.    | Fiord | ifpin | a    |     |      |     |     |     |     |  |  |  | 220        |

## Ebenbürtig.

Roman in Versen.

3meite Auflage.

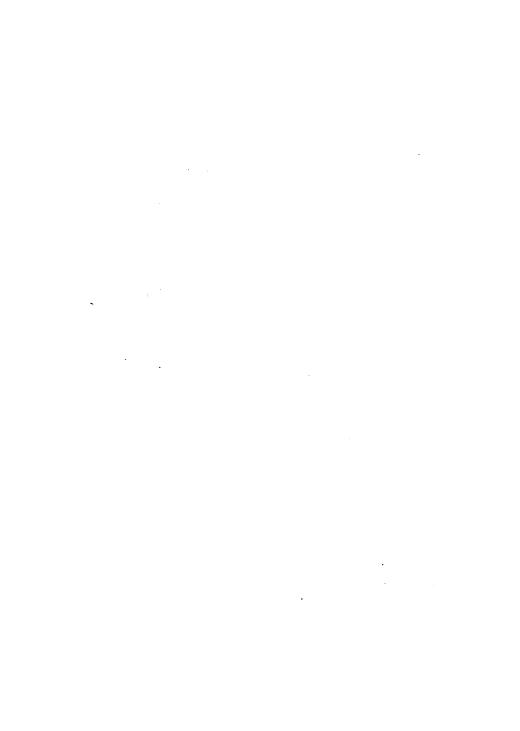

## Erftes Buch.

Beil dir, durch die zum komischen Theater Boll Faschinglust verwandelt wird die Welt! Dir, Muse, dant' ich und dem Göttervater, Der auf dem Erdenpfad dich mir gesellt, Daß ich, wo Mancher sonst als Desperater Die Wassen streckt, dahinschritt als ein Held Und mich im engen Lebenshorizonte Das Kleine, Niedrige nicht quälen konnte.

Du gabst mir, herrlichste ber himmelstöchter, Für Hochmuth, ber ein Nichts zum Etwas färbt, Für Dünkel, ben im Wechsel ber Geschlechter Der Ahn dem eitlen Enkelsohn vererbt, Die beste Waffe, schallendes Gelächter Und Spott, der seichter Thoren Rüden gerbt; Du lehrtest mich Durchlauchten, Excellenzen Als Opfer am Altar des Momus kränzen.

So lad' ich auch, wenn abgeschmackte Mobe Auf hohle Schäbel Ruhmeskränze brückt, Wenn in Moschee, in Kirche und Pagode Unsinn die Stimme der Vernunst erstickt, Wenn Philosophen-Narrheit mit Methode Die Köpse aller Lebenden verrückt; Laß sie die Welt gehörig nur verdummen, Dent' ich, zuletzt wird doch der Lärm verstummen.

Nach diesem Anruf gleich benn zum Lokale, Auf welchem sich zuerst der Faden spinnt, Der mir wie dem Erzählungspersonale In der Begebenheiten Labyrinth Als Führer dienen soll! In einem Thase, An dem der Rhein nicht fern vorüberrinnt, Uns sinden wir; umsäumt von hohen Tannen, Im Breisgau liegts, dem Land der Allemannen.

Bei Schopsheim, das durch Hebels Katties, Essen, Friedlis berühmt ist und sein Kirchweihsest, Hängt uns zu Häupten dort an steilem Felsen Schloß Wolkenstein gleich einem Ablernest; In seiner Kinnen schmuden Schlangenhälsen, Den Erkern, Zinnen manchen schönen Rest Aus alter Zeit bewahrt es noch; die Stylart Bon Kenaissance und Gothik eine Spielart.

Schon senkt sich Abenddämmrung auf die Thäler; Matt glüben bei der Sonne Scheidegruß Die Halben, die längs zweier paralleler Bergreihn sich ziehn bis an der Alpen Fuß; Du aber, Leser, folge dem Erzähler, Der auswärts zu der Burg dich führen muß! Dort oben in den Sälen, in den Zimmern Beginnen einzle Lichter schon zu schimmern.

Fürst Friedrich, den noch jüngst die Winterzeit Auf seinen Gütern in der Mark, in Pommern, Bei Prenzlau und bei Stolpe eingeschneit, Bewohnt dies Schloß, um drin zu übersommern. Zum Ballsest heut, obgleich es weit und breit Kaum einen Orthodoxern giebt und Frommern, Lud er sich Gäste, und höchst unascetisch Soll der Champagner fließen am Soupertisch.

Denn zum Besuch schon ein'ge Zeit hindurch Berweilt die reiche Herzogin Lenore Mit der Prinzessin Tochter auf der Burg; Und dieser Tochter, einem Meteore — Denn reich begütert ist sie an der Murg Und prangt in jugendlicher Schönheit Flore — Bill seinen ältsten Sohn der Fürst vermählen; Gleichgültig sind dabei der Beiden Seelen.

Nächst ihres Wappenschilds dreisachen Lilien Schätzt unser Fürst, wie fromm er immer sei, Die opulente Mitgift an Cäcilien — Dies der Prinzessen Name. Nebenbei Bemert' ich hier, daß unsre zwei Familien Mediatisirt sind seit dem Jahre Drei, Das Deutschland bei des Boltes Freudent hränen Erlöst von ein'gen hundert Souverainen.

Rach jenem hocherfreulichen Brocesse, In dem sie ihre Herrschermacht verhaucht, Wie neuerdings der Welfe und der Hesse, Kaum sernern Hosstaat hätten sie gebraucht; Doch zugesichert war auf dem Congresse Für ew'ge Zeiten ihnen die Durchlaucht, Und somit ebenbürtig selbst dem Kaiser Blieb jedes Glied der beiden Fürstenhäuser.

Nothwendig war drum Hof und Stikette Für die Altessen; einen Hosmarschall Mit Unisorm und goldner Spaulette Noch hielten sie nebst Junkern für den Stall, Geheime Secretairs im Cabinette Und Kämmrer mit devotem Redeschwall; Berrüttet aber wurden durch die Schranzen Dem Fürsten Friedrich leider die Finanzen.

Heut eben im Gemach mit Sammt-Tapeten So redet er zum Prinzen-Gouverneur: "Wie oft schon hab' ich ihn gemahnt, gebeten! - Doch ehr, als daß man der Bernunft Gehör Berschafft bei Philosophen und Poeten, Treibt man Kameele durch ein Nadelöhr. Fürwahr, Graf Lorm, bereits zu den Berlornen Zu zählen hab' ich meinen Erstgebornen.

"Die Bücher alle soll man ihm verbrennen, Die ihm den Kopf verdrehen, Byrons, Humes! Für unser Haus, wo wir den Herrn bekennen, Hofft' ich von ihm Bermehrung noch des Ruhms Und ließ ihn Nikolas beim Taufen nennen, Nach jenem Hort des Gottesgnadenthums, Dem großen Bolksbesieger Nikolaos; Doch jest — mir ist, als bräch' herein das Chaos!"

"Durchlaucht, ich hoffe, würdigen den Gifer, Mit dem ich ihn erzog," versetzt Graf Lorm. "Als ich herkam, hieß Jeder ihm ein steifer Hofmann, der so excentrisch und abnorm Wie er nicht war; doch nun, an Jahren reifer, Mehr zeigt er sich den Sitten schon consorm, Und bald wird unter der Prinzessin Händen Sich das Erziehungswerk an ihm vollenden."

Der Fürst stampft mit dem Fuß: "Mit keinem Auge Sah die Prinzeß er gestern an beim Thee; Daß er zu irgend was auf Erden tauge, Bezweist' ich fast; schuf er mir Freude je, Wie meines hohen Hauses Stolz, Aslauge?"
(In Klammern hier bemerk' ich: nach Fouqué, Der dazumal ein Liebling war der Damen, Empfing des Fürsten Tochter diesen Namen).

"Sie würde ehr, als Einem sich vermählen, Der einen Tropfen nur Plebejerbluts In seinen Abern hat, das Grab erwählen; Um Otto, Karl und Max getrosten Muths Auch kann ich sein und völlig auf sie zählen; Tagtäglich ja — o meinem Herzen thuts So wohl! — hersagen sie seit der Germanen Urzeiten mir die Reihe meiner Ahnen.

"Doch Nitolas! Fast ist mir, als entwiche Mit ihm mein Genius. Im Stand wär' er, Ich sage nicht, sich eine Bürgerliche Zu mählen — das verhüte Gott der Herr! Besser ja wär's, daß er zuvor erbliche — Doch schon enterben ihn formaliter Würd' ich, wenn er mit einer Baronesse Bon niederm Abel Mesalliance schlösse!"

In seinem Eiser, man bemerkts, verwirrte Der gute Fürst sich in der Construction; Dann suhr er fort: "Ich muß, so ziemts dem Wirthe, In den Salon; die Lüstres brennen schon. Doch draußen, wo er auf den Felsen irrte, Noch eben sah ich meinen Unglückssohn; Ich bitte, gehn Sie, Graf, ihn heimzuholen; Sonst wird er krank vom Duft der Nachtviolen!" Ein Zeichen sagt, daß die Audienz zu Ende; Der Gouverneur verneigt sich tiesdevot, Und nun zu Nikolas, mein Leser, wende Dich theilnahmvoll. Der hatte bittre Noth, Wenn Gottesdienst nach Pommerscher Agende Im Schloß gehalten ward beim Morgenroth; Das Frommsein glückt' ihm nicht trot aller Mühe, Im Freien weilt er drum schon seit der Frühe.

Da braußen erst, wie nie bei einem Chor Bon Palästrina oder Pergolese, Erhebt sein Geist sich; Jeder dünkt ihn Thor, Der Predigt hören mag und Exegese. Zuch Himmel blickt er andachtvoll empor, Als ob er Offenbarung in ihm lese, Und schlürst, frei von der Menschen Wahn und Lügen, Den Strom des Göttlichen in vollen Zügen.

Wenn bligend hell der Thau auf ihn hernieder Im Frühwind stäubt aus zitterndem Geäst, Wenn neben ihm mit leuchtendem Gesieder Der Svelfalt aussteigt aus schwanken Nest, Geblendet schließt er beide Augenlider; Ihm ists, als schenk' ihm für sein Wiegensest, So reich, wie es nur je geträumt dem Knaben, Die große Mutter ihre schönsten Gaben.

D Wonne, aus dem Zauberkelch zu zechen, Den randgefüllt ihm die Natur kredenzt! Wie anders doch, als auf den traur'gen Flächen Der Heimath Alles um ihn blüht und lenzt! Wie quillt und schäumt in tausend Sprudelbächen, Die in die Tiefe, epheulaubumkränzt, hinunterstürzen, übervoll das Leben Und sprüht von Neuem auf im Grün der Reben!

Erdbeeren in der schattendunkeln Schlucht, Und hoch auf Gipfeln, wo im Sonnenstrahle Sie vollgereift, der Kirsche süße Frucht — Glücklicher ist er viel bei solchem Mahle, Als wenn im Schlosse Dünkel, Größensucht Und Ahnenstolz sich spreizen und der schale Wortschwall, wie an der Oder und der Havel, Auch hier am Rhein sich fortspinnt über Tasel.

Dann wieder, in dem Schatten einer Fichte Hinlehnend, sich vertieft er in ein Buch Und blickt nicht aufwärts bis zum Abendlichte. Das sind sie, die des Fürsten Urtheilspruch So schwer verpönt, des Brittenlords Gedichte; Doch, drohte selbst dem Sohn des Baters Fluch, Ja jede Strafe aus der Carolina, Nicht ließ' er ab vom Giaux, von Parisina.

Als Kind schon Buch auf Bücher ohne Sichtung hat er gelesen; ob auch streng sein Amt Der Gouverneur geführt und zur Bernichtung Die Schriften, die er bei ihm fand, verdammt, Stets höher für Philosophie, für Dichtung War unsres Prinzen Liebe aufgestammt; Zum Trope dem Erzieher, den Berwandten, Verschafft' er neue sich statt der verbrannten.

Und zwar Ausgaben nahm er in Sebez, Daß er sie leichter vor Entdedung hüte; Er trug ein Bändchen in der Tasche stets, Und oft geschickt, wenn er im Betsaal kniete, Las er, statt im Gebetbuch, im Lukrez Die Stelle von der Macht der Approdite Und murmelte: "Mutter der Aeneaden!" Indeß die Andern riefen: "Herr der Gnaden!" Allein weitläuftig werd' ich hier, ich spure; Sonst außer Dichtern auch noch Philosophen Nennt' ich, für beren eifrige Lectüre Der Prinz im heißesten der Höllenosen Einst brennen wird. Am besten ists, ich sühre Die güt'gen Leser in den nächsten Strophen Zum Platz, wo er heut Abend einsam sinnt, Indeß im Schloß bereits das Fest beginnt.

Doch nein, er ist nicht einsam; eben jett Am Wassersalle unter bunkeln Eiben Hat Maler Erich sich zu ihm gesetzt Und spricht: "Nicht länger kanns verschwiegen bleiben, Obgleich ich es verborgen bis zulett! Fatal ist mir im Schloß das ganze Treiben, Und gern vor der Beschränktheit hier, dem Dünkel Entslish' ich bis zum fernsten Erdenwinkel.

"Dir dankt' ichs anfangs, daß zum Fresko-Malen , Dein Bater mir des Festsaals Räume bot; Allein auf meinen Sthl, den idealen, Wagt der Herr Fürst zu schmähen als Zelot, Ja, mäkelt mir an den Gesichts-Ovalen Und sagt, blaß, abgemagert bis zum Tod Müsst' ich ste malen, so wie Cimadue; Gott soll mich strafen, wenn ichs jemals thue.

"Zuerst nach bes Ovid Metamorphosen Hatt' ich ein Bild entworfen und schon Akt Dazu gezeichnet; boch als Sittenlosen Berschrie ber Fürst mich; hätt' ich irgend Takt, Meint' er, so würd' ich ben Apoll mit Hosen Darstellen, statt so unmoralisch nackt. Nun, der Herr Fürst versteht sich wohl auf Mystik, Doch keine Uhnung hat er von Stylistik.

"So mal' ich benn, anstatt ben Fernhintreffer, Abam und Eva; aber wieder schilt Fürst Friedrich drob; von einem Giotto-Aeffer Bestell' er sich ein nazarenisch Bild! Doch ich verwünsche dorthin, wo der Pfeffer Gedeiht, den Styl, der ihm als trefslich gilt. Richt Künstler wär' ich, ließ' ich in sothaner Manier mich noch behandeln als Quintaner.

"Dann biefer Hochmuth! Nichts ift indigester, Als wenn solch "hoher Abel" für die Crême Der Welt sich ansieht. Zweisle nicht, mein Bester, Dein Bater meint, er sei aus anderm Lehme, Als wir, geknetet, und auch beine Schwester Aslauga hat die Künstlerschaft in Behme Und Acht gethan; glaubst du, sie gonne je Ein Wort mir, seit ich male ihr Porträt?

"Und bennoch stolz empsind' ich mich als Jünger Der heil'gen Kunst. Ist nicht von Gian Bellin, Ist von Giorgione nicht ber kleine Finger Bon höherm Werth, als ganze Dynastien Hohltöpf'ger Fürsten? Zwar nur ein Geringer Bin ich und nicht zur Meisterschaft gediehn, Doch hoch empor ragt in so ridicüler Gefellschaft des Cornelius letzter Schüler."

Brinz Nikolas bot ihm die Hand: "Mein Erich, Ich habe dich vorher gewarnt, du weißt! Allein was konnt' ich thun? Nun zwanzigjährig, Für Alles, was mein Bater liebt und preist, Doch blieb ich wie ein Kind, so ungelehrig, Und Fremdling ist noch immerdar mein Geist Im Haus der Meinen. Sehnst du dich von hinnen, So steht nach gleichem Ziel mein ganzes Sinnen. "Mein Tiefgeheimstes will ich dir vertrauen, D Freund, den meine Seele liebgewann, Da wir zuerst am See, dem dunkelblauen, Als Knaben noch uns trasen in Lausanne. Noch dent' ich gerne, wie ein süßes Thauen Bei deinem Nahn in meinem Geist begann, Der sich, von Allen um ihn unverstanden, Bisher umstarrt gefühlt von Eisesbanden.

"Was damals, als wir Beide Knaben waren, Mir dämmernd vor der Seele schon geschwebt, Nun klarer, immer klarer mit den Jahren Ward das Gebilde, athmet, redet, lebt. Doch wie, mein Erich, soll ich offenbaren, Wovon mein Sein in allen Tiefen bebt? Auch du, obgleich der Herzen wen'ge wärmer Als deines schlagen, schiltst vielleicht mich Schwärmer.

"Ein Weib, so schön wie ich der Frauen keine Auf Erden fand, erscheint mir oft im Traumt; Umwallt ist sie von duft'gem Silberscheine, Und all die Glanzesfülle fass' ich kaum, Wenn grüßend sich zu mir die Einzig-Eine Herabneigt von der Wolke lichtem Saum, Auf der sie ruht; nach flüchtigen Sekunden Borüberschwebend ist sie dann verschwunden.

"Am Morgen oft, wenn ich vom Schlaf erwache, Noch ihren Odem fühl' ich um mich wehen; Zu Häupten mir dasteht sie im Gemache, Ich will sie halten, doch umsonst mein Flehen; Sanft rauscht es in der Linden Blätterdache Und über Blüthenschnee der weißen Schlehen, Ihr Schleier flatternd in den Morgenwinden, Seh' ich sie in den Duft der Ferne schwinden.

"Ich eil' ihr nach auf steilem Bergespfabe hin über Wiesen, morgendlich bethaut, Und aus dem Wellenschlag am Rheingestade Schallt mir ein Ruf von meiner Herzensbraut; Im Windeshauch, im Rauschen der Cascades Bernehm' ich ihrer Stimme süßen Laut, Und lispelnd, wenn sich leis die Blätter regen, Schickt ihre Grüße mir der Wald entgegen.

"Ich weiß, ein Gleichniß ist sie nur, ein Schatten Der Einen, Einz'gen, die ich suchen muß, Und wandern, wandern, ohne zu ermatten, Bis ich das Urbild fand, wird dieser Fuß; Nicht in die Erde soll man mich bestatten,! Bevor auf ihrem lang in heißem Kuß Mein Mund geruht — sonst hätte mir vergebens Gestrahlt die Sonne dieses Erdenlebens.

"Allein in unserm eisumstarrten Norden Nicht weilt sie, die den Himmel mir erschließt; T vort zu des Mittelmeeres schönen Borden, Wo reinres Licht vom Himmel niedersließt, Zum Orient, wo mit heiligen Aktorden Der Cos Sohn die hohe Mutter grüßt, Will ich ausbrechen. In entsernten Zonen, Ich weiß, muß meines Herzens Göttin wohnen!"

Der Prinz hält ein. Drauf Erich: "Freund, mit nichten Befürchte so wie Andrer, meinen Spott!
Doch fänstigen mit dem Berstand, dem schlichten, Gern möcht' ich deinem Pegasus den Trott,
Denn allzu sehr lebst du in Traumgesichten;
Am Plaze war zur Zeit des Lanzelot
Ein Plan wie deiner; aber fast als mythisch
Erscheint er unserer, die allzu kritisch.

"Bohl fand vordem der Troubadour Rudel Sein Herzenstraumbild, seine Melisende; Doch wenn du nun zu Schiffe, zu Kameel Die Welt durchzögst und sich das Weib nicht fände, Bon dem du träumst — nicht hab' ich dessen hehl, Mein Nikolas, du nähmst ein schlimmes Ende! Drum schenk Gehör mir! Wenn du reislich sinnst, Ablassen wirst du von dem Hirngespinnst.

"Mit Fresken werd' ich und Portrait in weitern Drei Wochen fertig, und so ist mein Rath, Daß dann, dich zu zerstreuen, zu erheitern, Mit mir du eilst ins schöne Land der Waadt, Zu dem die Engel Nachts auf Himmelsleitern Herniedersteigen! — Wie ichs früher that, Will ich von dir, dem vielgeübten Seemann, Mich steuern lassen durch den blauen Leman.

"Hinweg dann Gene und Ceremonie! Am Alpenstod und in der schlichten Joppe Nach Zermatt machen wir die Fußpartie Und schwärmen mit Corinna bald in Coppet, Wit Rousseaus Julia bald in Meillerie; Dann wieder gehts im lustigen Galoppe Am Strand durch Rebenhügel hin und Saatland — Ein wahres Eldorado dieses Waadtland!

"Inzwischen aber cultivire Jeder Bon uns die Kunst, die er am liebsten pflegt, Du beine Poesie! Papier und Feder Schon hat die Muse dir bereit gelegt, Daß bald im Band von elegantem Leder, Der auf dem Rücken beinen Namen trägt, Dein Dichtwerk prange in den Bücherschränken! Und Mütter es den holden Töchtern schenken! "D! wenn von Lorbeern uns die Schläfe triefen, Wie Platen das so angenehm empfand, Was giebt es Süßres? Dein, ich wills verbriefen, Harrt hoher Ruhm; leg nur ans Werk die Hand, Wrach einen Flugritt auf dem Hippographen In der Romantik wunderbares Land, Nein, besser noch nach Japan, China, Birma, So reißt um dein Gedicht sich jede Firma!"

Als redend so die Zwei beisammen saßen, Erscholl die Stimme Lorms, des Gouverneurs: "Sie hier noch, Prinz? Ists möglich? Sie vergaßen, Daß Sie beim Fest heut Abend die Honneurs Zu machen haben? Zürnen über Maßen Wird Ihr durchlaucht'ger Vater; doch, ich schwör's, Wenn aus der Art Sie so vollständig schlugen, Nicht schuld bin ich; die Welt ging aus den Fugen.

"Bersammelt längst im Schlosse sind die Gäste; Nun schnell nur! kleiden Sie sich elegant, Natürlich weiß das Halstuch und die Weste, Und — nein, Sie haben noch kein Ordensband! Auch Sie, Herr Maler, sad' ich zu dem Feste, Denn der durchlaucht'ge Fürst weilt auf dem Land Hier ohne Etikette mit den Seinen; Sogar die Gouvernante darf erscheinen."

Drauf Erich: "Ganz behindert, mein verehrter Herr Graf, bin ich!" Sodann mit leisem Spotte Dem Prinzen raunt er zu: "Beklagenswerther! In Nankingpantalons, beim ew'gen Gotte, Erscheinen mußt du heute à la Werther! Princes Căcilie wird dich, deine Lotte, Zum Selbstmord treiben. Nun, komm zu mir morgen! Ich will dir gerne die Pistole borgen."

Er blieb. Zum Prinzen, der mit ihm direkt Aufs Schloß ging, sprach der Graf: "Bon liberaler Gesinnung, fürcht' ich, sind Sie angesteckt, Daß durch Intimität mit einem Maler, Mit einem hergelausenen Subjekt, Sie sich erniedern. Seine tausend Thaler Ihm zahle man für seine Pinseleien, Doch dann mög' er dies Schloß nicht mehr entweihen!

"Geschwind nun, werfen Sie sich in den Frack!" Mißmuthig trat der Prinz ins Schloß. — Indessen, Gekleidet nach dem neusten Ungeschmack, Versammelt sind im Saal schon die Altessen, Und auf des Bodens spiegelblankem Lack Hind wie Lakain mit Gallatressen; — Doch hier, troß des unwilligen Gemurrs Der Leser, sei vergönnt mir ein Excurs.

Wenn ich, ihr Fürsten, Grafen und Barone, Auf euren Abelssitzen zum Besuch Geweilt und wohl am Thor die Wappenkrone Gewahrte, aber nirgendwo ein Buch, Des Schlosses bacht' ich dann am Strand der Rhone, Das hingestürzt ward durch des Sängers Fluch, Und sah im Geist auch eurer Schlösser Halen Berödet, Stein auf Stein in Schutt zerfallen.

Die heut'ge Welt, ich sage das euch nüchtern, Geht über euch und eure Junkerei Zur Tagesordnung über; Pserdezüchtern Und Sportsmen legt sie noch das Recht nicht bei, Das Haupt so stolz zu heben, nein fragt schüchtern, Wo denn eur Titel zu dem Anspruch sei, Und weist euch auf den Abel alter Tage; Hört ihr davon, es dünkt euch eine Sage.

Ihr rebet viel vom schönen Mittelalter; Nun denn! In Schwaben, Thüringen, am Rhein Durchs Thor der Burgen, wo als Wappenhalter Zwei Löwen stehen, tretet mit mir ein! Da, seht! fredenzt dem liedberühmten Walther Die Edelfrau den Goldpokal mit Wein; Da an erhöhtem Chrenplatz des Saales Singt Wolfram von der Massenie des Grales.

Soll ich der Zeit der Troubadours euch mahnen, Der edeln, voll von Minne und Gesang, Als um das Wappenschild erlauchter Ahnen Der Ritter stolz den Kranz der Dichtung schlang Und unter Schwertgeklirr und wehnden Fahnen Bernarts von Bentadour Tenzone klang? — Und von Italiens Abel, sagt mir, wäre Zu euerm Ohr erschollen nie die Märe?

Bie stieg mit Sansovinos Prachtsaçaden, Dem Marcusdom und Hallenbau davor, Auf Wink der Nobili an den Gestaden Der Adria die Wunderstadt empor! In ihren Sälen, unter den Arkaden Und Logen der Paläste, welchen Flor Der Kunst, dem wir noch heut Bewundrung weihen, Durch Palma, Tizian ließen sie gedeihen!

Der Götter Bilder, nach zweitausend Jahren Noch so voll Reiz und himmlischer Magie, Wie da in Staub gestürzt sie die Barbaren, In ihre Marmorhallen führten sie — Doch ganz vergessen hab' ich, wo wir waren; Rückehren von Italiens Nobili Muß ich, von Troubadours und Götterbildern, Um die Soiree auf Wolkenstein zu schildern.

Bohlan benn! in der Kürze, aphoristisch Hier geb' ich die Beschreibung dieses Rout. Fürst Friederich am eleganten Bhistisch Spielt mit der Mutter der gehossten Braut, Indem auf Gott ein Jeder pietistisch Die Hossung des Partie-Gewinnens baut. Auf Sosa und auf Stühlen reihn in Gruppen Sich die Prinzessinnen und sonst'ge Puppen.

Noch andre Damen sitzen auf Causeusen Im traulichen Gespräch mit jungen Fanten — Stoff bietet morgen das zu scandalösen Geklätschen für die Basen und die Tanten — Doch wenden wir uns von den luxuriösen Toiletten, von dem Glanz der Diamanten Zum Kreis von Herrn, der an dem großen Lüstre Bersammelt steht! Lebhaft ist ihr Geslüster.

Borstell' ich in dem Einen dir, mein Leser, Den Herrn von Luchs, der bei der Herzogin Als Kammerherr sungirt und Hausverweser. Pausbackig, kugelrund, mit Hängekinn, Fast sieht er aus wie ein Posaunenbläser. Um Wort ist eben er und spricht: "Ich bin Gewiß, ihr Herrn, auf Erden giebt es rings Kein zweites Beispiel solches Sonderlings.

"Benn über die verdammten Kammerschreier In Baben wir bei Tafel uns erboßen, Die Welder, Itstein — hole sie der Geier! — So scheint er, der doch Nitolaus den Großen Zum Pathen hat, geneigt, zu ihrer Feier Mit andern Liberalen anzustoßen; Ja jüngst — vor Schreden aus der Linken siel Die Gabel mir — sagt' er, ich sei servil.

"Servil? Nun ja, muß man nicht vor den Kronen In Devotion vergehn, den legitimen?
Stolz rühm' ich mich, daß ich, wie es Baronen Ansteht, conservativ bin von Maximen.
Doch unser Prinz! Die nobeln Passionen, Wie sie den Sprossen alten Abels ziemen, Sind ganz ihm fremd; er liebt nicht Jagd noch Hunde, Noch Pferdezucht, nicht einmal Wappenkunde.

"Jüngst auf den Anstand war er mitgegangen, Allein, statt aufzupassen, ruhig las Er fort in seinem Byron; Hirsche sprangen Ihm nah vorüber durch das Kolbengras Und spießten ihn beinah mit ihren Stangen; Umsonst rings scholls: "Habt Acht, Prinz Nikolas!" Die Hirsche slohen beim Gebell der Doggen Zum Wald hinaus und weiter durch den Roggen."

Noch perorirte so ber Corpulente, Da trat der Prinz ein, zwar im Frack, doch o! Als ob er keine Anstandsregel kennte, Saß die Cravatte ihm nicht comme il faut, Auch waren linkisch seine Complimente; Nicht fern der Thüre stehen blieb er so, Statt, wie erwartet ward, vor allen Dingen Prinzeß Cäcilien Huldigung zu bringen.

Wie anders das Gefühl der Dignität Bei Karl und Max und Otto sich, den jüngern Sprößlingen unsres Fürsten, doch verräth! In Pferdeställen und in Hundezwingern Zwar mehr, als auf der Universität, Fand ihre Bildung statt, doch als Geringern Ansehn sie Jeden, welcher nicht hochablig, Drum rühmt der Fürst ihr Wesen als untablig. Aslanga auch, die Schwester, die mit ihnen Tie Aunde macht in der Geladnen Areis, Zeigt dentlich in den Gesten, in den Mienen, Wie sehr sie sich als Fürstentochter weiß, Der Gräsinnen sogar als Folie dienen; Hold lächelt sie, allein es ist, als seis, Wenn sie an Den sich und an Jenen wendet, Ein hoher Att der Gnade, den sie spendet.

Doch in der Ede nah dem Bestibüle, Wohin der Lichter Strahl nur dämmernd fällt, Wer steht so einsam, serne dem Gewühle Der adelstolzen Herrn- und Damenwelt? Weit von ihr abgerückt sind alle Stühle, Weil Jeder sich für sie zu vornehm hält — Emma heißt die Unselige, Verbannte, Der jüngern Fürstentöchter Gouvernante.

Berlegen bittet unterdeß der alte Fürst Friedrich die Prinzessin um die Gunst, Daß sie am Biano ihr Genie entfalte: "D" — spricht er schwärmrisch — "göttlich ist die Kunst; Sie glättet selbst die schlimmste Sorgensalte Und hebt empor uns aus dem Erdendunst! Bermehren drum Durchlaucht das Glück, den Frohsinn In unserm Kreis! Ich weiß, Sie sind Virtuosin."

Die Holbe scheint verlegen, sast erschroden, Als von Erwartung Aller Augen bligen. Zu Boden blidend schüttelt sie die Loden, Doch dann, aufstehnd, vorüber an den Sigen, Auf denen mit Chignons und Shawls und Toden Die Damen prangen und mit Brüffler Spigen, Ans Piano schreitet sie, nicht länger prüde, Und sagt halblaut: "von Liszt ist die Etüde". Sie spielt das Prachtstüd einzig mit der Linken — Das eben ist ja das Columbus-Si Der wahren Kunst — fast auf die Kniee sinken Die Hörer, rings hallt ein Bewundrungsschrei; Den Prinzen Nikolas jedoch will dünken, Das Ganze sei nur Taschenspielerei; Er sehnt zurück sich zu der Kunst der Bäter, Doch auf der Höhe unster Zeit nicht steht er.

Dann ein Bravourstück aus Robert le Diable Trägt die Prinzessin vor; es ist pompöse, Schon die Introduction ein Töne-Babel, Ein wahrer Höllenbreughel von Getöse; Dann das Allegro! wirklich formidabel, Wie das Geknatter einer Mitrailleuse; Dem Stärksten selbst durchbebt es jede Nerve; Im Vortrag welche Meisterschaft und Verve!

Als von den Trillern, Läufen und Cadenzen Und dem Gehämmer endlich ruhn die Tasten, (Ein Wunder, daß durch diese Ingredienzen Moderner Kunst nicht alle Piano-Kasten In Trümmer gehn!) hallt Beisall ohne Grenzen. Der Prinz nur ist nicht bei den Enthusiasten, Und zu ihm tritt Graf Lorm: "Welch ein Benehmen! Ich, Ihr Erzieher, muß mich Ihrer schämen.

"Schnell! gehen Sie zu ber Prinzessin hin, Statt hier zu stehn, wie Gögen ber Pagobe! Sie müssen sagen: "Gnädigste, ich bin Entzückt. Das nenn' ich Bortrag! das Methode!" So trat der Prinz denn zu der Spielerin Und sprach zu ihr: "Sie sind gewiß marode! Mit machen diese Phantasien, Capricen, Wie Seiltanzkünste oder Kobold-Schießen.

"Bestrasen sollte man als Menschenquäler Die Componisten, wenn mans recht ermißt; Doch Ihr Berdienst, Prinzeß, ist drum nicht schmäler, Und sagen muß ich, wie es Wahrheit ist: Concerten hab' ich beigewohnt von Döhler, Bon Thalberg, Prüdent, Rubinstein und Liszt: Sie Alle waren tüchtig echaufstrt, Doch, so wie Sie, hat Keiner transpirirt!"

Die Holbe kehrt entrüstet ihm den Rücken, Bon dunklem Roth das Antlit überhaucht, Doch unter Händeküssen, Händedrücken Giebt ihr des Schloßherrn fürstliche Durchlaucht So freudig kund sein innerstes Entzücken, Daß ihres Unmuths erste Gluth verraucht; Da öffnen sich zum Speisesaal die Thüren, Und jeder Herr muß eine Dame führen.

Der Fürst, als ging' er selbst noch auf die Freite, Reicht der Frau Herzogin den Arm, doch sacht Zuvor dem Sohne raunt er zu: "Geleite Prinzeß Cäcilie! Träumer, hab' doch Acht!" So schreitet der denn an der Schönen Seite, Die gute Miene zu dem Spiele macht, Und an die Tasel setzen bei einander Die Zwei sich unter blühnden Oleander.

Denn duft'ge Stauden schmitden, Treibhauspstanzen Den Saal bis an die Decke; auf Consolen Dazwischen stehen Statuen in Distanzen, Und hundert Kerzen sprühen Girandolen Bon Licht und Glanz. Reich quillt von Pomeranzen Und Ananas der Duft aus Silber-Bowlen; Auf Tellern prangen Indiens Bogelnester, Und hinterm Laubgrün jubelt das Orchester.

Und sieh! Champagner sprudelt, gleich Cascaden, Wenn vom Gewitterguß geschwellt im Mai; Nein, noch ein kühnres Bild kann hier nicht schaden, Mit Hasis sag' ich drum, gekeltert sei Er aus der Himmelstraube der Plejaden. Habt Dank, Franzosen, wir gestehn es frei: Für euch ist unsre Achtung unbegrenzt, Wenn ihr uns euern Götterwein kredenzt.

Kommt her, laßt Brüderschaft in ihm uns trinken, Nachdem zu lang einander wir gegrollt! Anstatt auf Leichen sterbend hinzusinken, Indeß der Mordgeschütze Donner rollt, Ists besser, hier versöhnt, so will mich dünken, Zu schlürsen von der Trauben slüssigem Gold! Laßt uns den blut'gen Kranz des Heldenthumes Bertauschen mit dem Lorbeer schönern Ruhmes.

Besiegt in Schlachten, wie kein Alexander Sie je geschlagen hat, kein Hannibal — Ihr wolltets so — ein wirres Durcheinander Am Boden liegt eur Frankreich, und sein Fall, Nicht wie der Sturz der Feste am Stamander Weckt er der Dichterklage Widerhall, Nein Spott nur, wie von euch ihn Deutschland litt, Als ihr die Pfalz verheertet; wir sind quitt.

Bergeßt ihr die gehofften Siegsstandarten Und den geträumten Einzug in Berlin! Bergeßt, daß wir kassirt die Länderkarten, Darauf man euch den Elsaß ließ in Wien, Auch wir, was von den beiden Bonaparten An Schmach wir duldeten und an Ruin, Für immer wollen wir daß Angedenken Daran in des Bergessens Nacht versenken!

Im Wettstreit laßt uns Thaten nun vollbringen, Doch besser als mit Feuerrohr und Schwert! Laßt sehn, wer auf der Kunst, der Dichtung Schwingen Sich höher hebt, wer mehr das Wissen ehrt, Wems von uns beiden eher mag gelingen, Daß er der Menscheit hohe Güter mehrt! Bei uns dem Recht, der Freiheit eine Stätte Zu gründen laßt uns ringen um die Wette!

Stoßt an, hoch soll eur Biktor Hugo leben! Je bittrer er uns Deutsche schmäht und haßt, So inniger ihn lieben wir und geben Ihm bei dem Fest den Chrenplat als Gast, Auch Renan lebe hoch! wenn er auch eben Richt in den Kreis der Orthodoxen paßt, Wir reichen ihm bei unserm Friedensmahle Des besten Weines eine volle Schale.

Doch wohin hat der Moët, der La Rose, Der in den Gläsern glänzt, mich fortgerissen? Der Leser wünscht, des künft'gen Brautpaars Loos, Und wie's bei Tisch sich unterhält, zu wissen. Wohlan denn! Die Prinzessin war surios, Und keiner schmeckte ihr der Leckerbissen; Allein sie nahm, wenn auch in ärgerlicher Stimmung, das Wort: "Ein Kunstfreund sind Sie sicher.

"Das bringt mich auf Jerusalems Zerstörung. In allen Zeitungen les' ich gebruckt, Sie sei so schön wie Raphaels Berklärung; Sie sahn doch Kaulbachs herrliches Produkt?" Der Prinz fährt auf: "D ja! und mit Empörung; Nicht der bin ich, der so etwas verschluckt. Gemalt wohl sind, daß sie als Aushängschilder Bei Meßspektakeln dienen, solche Bilder.

"Hätten doch mit der Stadt des Titus Truppen Gleich das Gemälde auch verbrannt! Wie roh Zeichnung und Farben! Die Figuren Buppen Bon schlechter Pappe, ausgestopft mit Stroh Und hingeschneit bald hier, bald dort in Gruppen; Das ganze Bild ein Opern-Schlußtableau Mit Paukenwirbel und Bengal'schen Flammen; Mein Urtheil fass' ich schließlich so zusammen."

Kaum ihren Born kann die Prinzeß bezwingen. "Die Geisterschlacht bewundern Sie mir doch?" Darauf Prinz Nikolas: "Bor allen Dingen Sprech' ich es aus: sie ist ein großes Loch; Um besten ists, durch den Carton zu springen — So sprang Cornelius oder Joseph Roch, Ich weiß nicht wer, einst durch ein Bild von Platner, Doch das von Kaulbach ist noch viel migrathner."

Erst Bause. Darauf sie: "Bon X. doch lasen Sie den Roman, der solch Talent verräth?"
Und Nikolas; "Bei Gott! man möchte rasen, Sin Publikum zu sehn, das so verdreht; Sind alle Deutschen jett denn alte Basen? Das Bolk, das Platens lautres Gold verschmäht — Ich rede nicht von Goethe, Schiller, Lessing, Das ward trivial — begnügt sich jett mit Messing?

"Hätt' ich die Macht nur, ein'ge Schod Romane Berbrennen lassen würd' ich jedes Jahr, Einsperren dutendsach die Charlatane, Die sie verfassen; wieder würde klar Die Lust dann und der Dichtung heil'ge Fahne Wehte von Neuem, wo vor dem Altar Der Mode jett man tanzt ums goldne Kalb; Doch Sie sind andrer Meinung — meinethalb!"

Neu schweigen unstre Zwei; doch in Raketen Hin sprüht der Andern Rede durch den Saal, Da schwettern im Orchester die Trompeten, Der Fürst giebt, sich erhebend, das Signal, Und alle Herrn mit ihren Damen treten Den Rückweg an. Dann in dem großen Saal Läßt die Prinzesssin ihres Führers Arm, Und er verliert sich in der Gäste Schwarm.

Da steht er, neu in Träumerei versenkt, Indem er bald der glücklichen Lausanner Schulzeit, bald an sein Herzens-Traumbild denkt, Und wird gewahr nicht, wie bereits ihr Banner Terpsichore, zum Tanze mahnend, schwenkt, Und wie zur Walzer-Welodie von Lanner Ein jeder Tänzer auf beschwingten Sohlen Hineilt, um die Gefährtin sich zu holen.

Indeß noch auf den Prinzen Alle harrten, Trat erst Graf Lorm und dann der Hofmarschall Zu ihm: "Schnell doch! Sie lassen Alle warten! Mit der Prinzeß eröffnen Sie den Ball!" Da aus den Träumen suhr er auf; wild starrten Die Augen ihm; nach kurzem Intervall Sah man, wie er zu einer Dame rannte; Unglaublich! Emma wars, die Gouvernante.

Ein Augenblick, und schon mit ihr im Tanz Hinstliegt er durch ben Saal; die Gäste raunen: "Ists möglich? Hier hört auf die Toleranz!" Und größer, immer größer wird das Staunen. Entsetzen übermannt den Fürsten ganz, Als hört' er schon des jüngsten Tags Posaunen; In Ohnmacht, während Weheruf im Chore Um sie erschallt, liegt Herzogin Lenore.

Boll Zorngluth — unglückseligster ber Bälle! — Ist die Prinzeß zum Saal hinausgerannt; Und jammernd ringen Kämmrer, Hosmarschälle Die Hände: "Unerhört! den hohen Stand So zu entweihn! Mit einer Demoiselle Zu tanzen und vor Allen eclatant Den Bruch zu machen, während sast geschlossen Der Bund schon war der beiden Fürstensprossen."

Baron von Luchs in Trübsal ohne Grenzen Wischt von der Stirne sich die Tropsen ab Und haranguirt die andern Excellenzen: "Bei Gott! fort werf' ich meinen Marschallstab, Da das geschehn!" Dann wieder mit Essenzen Netzt er der Herzogin, die nah dem Grab, Die Schläse und ruft auß: "Unsel'ge Hoheit! Aus ists für sie mit Glück und Lebensfroheit!"

Da auseinander längst der Tanz gestoben Und Lanners Walzermelodien verstummt, Schon holen Biele aus den Garderoben Die Mäntel sich und schleichen fort vermummt; Der Prinz jedoch eilt in sein Zimmer oben; Der Frevel wegen, die er aufgesummt, Um mit dem größesten sie jest zu krönen, D! kann er seinen Vater je versöhnen?

Bur Herzogin im Tanzsaal unterbessen, Die wiederum die Augen aufgeschlagen, Flüstert der Fürst: "Wein Leid ist unermessen; Und unerhört war meines Sohns Betragen; Doch daß er künftig ähnlichen Excessen Fern bleibt, das zu verbürgen darf ich wagen; Berzeihn denn Hoheit diesmal seiner Jugend! Ist Großmuth doch erhabner Seelen Tugend!"

Der Herzogin trüb vor den Augen flirrte Noch Alles; doch, als sie sich dann ermannte, Kein Wort mehr gönnte sie dem hohen Wirthe; Ihr Auge einzig sprach durch sulminante Bornblite auß: wer sich so weit verirrte, Daß er zum Tanz mit einer Gouvernante Bor meinen hohen Augen sich erfrechte, Hat nicht mehr Fürstenrang noch Fürstenrechte.

Noch einmal will Fürst Friedrich sie begütigen; "Nur diesmal, Gnädigste, verzeihen Sie Huldvoll den Streich des jungen Uebermüthigen! Hinwersen soll er sich vor Sie aufs Knie!" Allein die Tiesempörte spricht mit wüthigen Accenten: "Den Affront vergeb' ich nie! Noch heut zu reisen hab' ich mich entschlossen; Sie, Herr von Luchs, bestellen die Karossen!"

## Bweites Buch.

Vorwärts, mein Begasus! Nun an der Krippe Im Stalle hast du Rast genug gehabt, Indessen, vom Gesange ruhnd, die Lippe Ich an Castalias klarem Quell gelabt. Bielleicht durch Wildniß, über Steingeklippe, Auf Pfaden, wo du nie zuvor getrabt, Mein Musenroß, mußt du mich nächstens tragen, Drum ließ ich deine Huse wohl beschlagen.

Natürlich ist dies nichts als eine Phrase. Seitdem man hinrollt auf Belocipeden, Zum Himmel aufsteigt mittels leichter Gase Und Eisenbahnen nach dem Garten Sden Anlegt, wie nach der Jupiter-Dase, Entbehrlich wird das Musenroß für Jeden; Zufrieden seis, wenn für der Tage Rest Man ihm sein Futter nur im Stalle läßt!

Ich weiß, niemals gewinnt ein Buch Berbreitung, Rie Honorar kann ein Berleger zahlen, Das zu des Holzes, des Logis Bestreitung Dem Autor ausreicht, wenn er den banalen Heerweg nicht geht. Das Feuilleton der Zeitung Erst muß die Kunst des Flachen und Trivialen Ihn lehren und in ausgetretnen Gleisen Den Weg zur Gunst des Publikums ihm weisen.

Drum bitt' ich, Leser, seht ihr je pindarisch Das Auge mir in schönem Wahnstnn rollen, So fordert zur Bernunft mich auf summarisch! Ich denke, nicht mein Unglück könnt ihr wollen, Und ruinirt ja wär' ich literarisch, Wenn mir als Krebs in Ballen, hochgeschwollen, Zur Strafe meines Umgangs mit Apollo Dies Buch beimkäme, Collo neben Collo.

Hier unter blühndem Flieder und Liguster, Streng von den Musen und von ihm getrennt, Im Garten laßt mich lieber nach dem Muster Der großen Mühlbach bilden mein Talent, Und gebt mir für die Zukunft, wie bewußter Autorin, aus Romanfach ein Patent; Ach! jüngst — wen wird die Kunde nicht erschüttern? — Bersammelt wurde sie zu ihren Müttern!

Nur ein Berdienst möcht' ich mir vindiciren, Das meinem Borbild fehlt; gewissenhaft Aus Akten und Familienpapieren Hab' ich mein Material herbeigeschafft Und keine Mühn gescheut im Dechiffriren. Drum, weich' ich Jener auch an Schöpferkraft, So werd' ich ihr doch von Genealogen Bielleicht und Abelsforschern vorgezogen.

Bunächst nach diplomatischen Depeschen Allhier denn biet' ich meines Forschens Frucht: In Herzogin Lenorens Starrsinn Breschen Bu schießen, hat der Fürst umsonst versucht; Bur Nachtzeit noch in Rutschen und Kaleschen Nahm sie mit ihrem ganzen Hof die Flucht, Und Morgens so im schlimmsten der Humore Hinwandelt er durch Säl' und Corridore.

Trepp' auf und nieder stürzt das Schloßgesinde, Beil er den Prinzen Nitolas begehrt; Schon mit der Antwort, daß man ihn nicht finde, Sind zwei der Abgesandten heimgekehrt. — Doch da er stets fortstürmt beim Morgenwinde, Und da es manchmal Tage lang gewährt, Daß einsam er geschweift auf öden Begen, Wie kann sein Fernsein Staunen heut erregen?

Den Gouverneur, der kaum sich fassen konnte, Läßt sich Fürst Friedrich rusen: "Wein Ruin Ist das! die Hoffnungen, drin ich mich sonnte, Sind hin sammt allen schönen Phantasien, Die mich umschwebt. Hat doch mit dem Affronte Mein Sohn verscherzt die beste der Partien! Wohl! weil durch ihn gescheitert diese Werbung, Treff als gerechter Lohn ihn die Enterbung.

t

"An Karl nun falle und die andern Jüngern Sein Erbtheil! Zwar sie sind von mindern Gaben, Doch ehr, als daß von Töchtern aus geringern Familien, die nicht hundert Ahnen haben, Sie je den Trauring trügen an den Fingern, Ließen, ich weiß, sie lebend sich begraben; Nur dieser Nikolas! schon in der zarten Kindheit begann er also zu entarten.

"Als war' er Mitglied einer Räuberbande, hin durchs Gebirge schweift er. Welche Schmach! Ja, einer Liebschaft unter seinem Stande, So ahnt mir, insgeheim dort geht er nach; Doch wahrlich! eh' ich dulbe solche Schande — — "Des Fürsten Stimme, wie er also sprach, Bersagte; aus den Augen eine Thräne Sich wischend, sank er in die Armstuhl-Lehne.

"Mein Gnädigster," nahm Lorm das Wort, "ich bitte Zu glauben, daß sich hier noch helsen läßt. Streng sei der Brinz bewacht auf jedem Schritte, Ja Monatlang erhalt' er Hausarrest, So wieder fügen wird er sich der Sitte; Von seinen Flegeljahren noch ein Rest Blieb ihm bis jetzt; doch seiner hohen Ahnen, Wenn er zu Jahren kommt, wird er sich mahnen.

"Ich hoffe, wenn auch noch die Wunde eitert, Die dieser Borfall Ihnen hinterließ, Bald in das Leben werden Sie erheitert Hinausschaun, ja wie in ein Paradies. Wohl mit dem ältern ist Ihr Plan gescheitert, Doch Höhres kann, ein wahres goldnes Bließ, Ihr zweiter Sohn, Prinz Karl, für sich erringen Und sich zu kaiserlicher Höhe schwingen. "Zeigt Nifolas sich unwerth seines Bathen, So schwärmt Ihr Karl als für sein Herz-Ivol Für Rußlands Stolz, den mächt'gen Autokraten; Das weist für seine Brautsahrt ihm den Bol. Wahr ist es, unter allen Botentaten Frei steht die Wahl dem Kaiser; dennoch wohl Mit einem Sidam, der durch die Gepiden Bon Odin abstammt, giebt er sich zufrieden.

"Warum denn, daß die Werbung nicht gelänge? An Töchtern hat der Kaiserstamm nicht Mangel; So bessern Sie den einen Sohn durch Strenge, Ich werse für den andern aus die Angel. Bom schwarzen Weer zur Beringstraßen-Enge Ist mir, von Aftrachan dis nach Archangel Rußland bekannt; mich lassen Sie den zweiten Der Prinzen bei der Brautsahrt drum begleiten!

"Im Raiserschloß ist meine Nichte Zofe (Dort muffen selbst die Zosen adlig sein) Und, da sie großen Einfluß hat bei Hose, Muß sie uns ihren mächt'gen Beistand leihn. Sie leitet vor der Werbungs-Apostrophe Aufs Beste für den Prinzen Alles ein, Und so im Geiste schon nach wenig Wochen Mit der Czarewna seh' ich ihn versprochen.

"Dies benn, mein Gnäd'ger, ware mein Programm," Er schwieg; wie Nachts sich zwischen Felsenschroffen In Baperns Hochgebirg die Wimbachklamm Plötzlich erhellt, weil wetterblitzgetroffen Um steilen Hang aufslammt ein Fichtenstamm (Mit diesem Gleichniß, ich gesteh' es offen, Straffällig mach' ich wieder mich als Dichter) Wards in des Kürsten Brust von Neuem lichter.

Nachdem er achtsam dem Projekt gelauscht, Ist er bei der Idee der kaiserlichen Berwandtschaft ganz von Hochgefühl berauscht Und stolz wie — (nein, dies Bild sei ausgestrichen Und für ein familiäreres vertauscht!) Ich sage: stolz gleich jungen Fähnderichen, Die hoffen, avancirt zum Lieutnants-Grade, Sich bald zu zeigen auf der Wachtparade.

"Ja, Graf," spricht er, "Sie sind ein Rettungsbringer! Mein Haus, das wegen seines Alters schon Beneidet ward zur Zeit der Merowinger, Soll sich verschwägern mit dem Kaiserthron. Indeß ich hier mit Strenge, wie im Zwinger, Bewache den verlornen ältsten Sohn, Geleiten Sie zu meines Hause Wohlfahrt Den Jüngeren auf seiner Brauts und Polsahrt!"

Den zweiten Sohn befiehlt der Fürst zu holen Und spricht zu ihm: "Mein Karl, schon fühl' ich minder Den Seelenschmerz. Sei Gottes Hut besohlen, Daß er den Czaren dir, den Ueberwinder Der Rebellion und der verruchten Polen, Gewogen macht! Ja, liebstes meiner Kinder, Wirb in dem Land der Newa und der Wolga Um eine Katharina oder Olga!"

Der Prinz drauf freudig: "D zu tausendmalen Das Eine, Höchste hab' ich ja ersteht, Daß ich mich sonnen dürste in den Strahlen Bon Rußlands Kaiserkrone! Der Magnet Ist sie für alle Edeln und Lonalen, Die Schirmerin der Legitimität Und in Revolutionen und Revolten Der Hort, an den sich Alle klammern follten.

"D Bater, taum war ich entwöhnt der Umme, So hast du ja für absolutes Recht In meiner Brust geschürt die heil'ge Flamme, Das aber herrscht allein in Rußland ächt; Drum daß mit Ruriks altem Kaiserstamme Durch mich verbunden werde dein Geschlecht, Das ist die höchste meiner Ambitionen; Mag Glück mein seur'ges Streben denn belohnen!"

Dem Fürsten war, als ob in neuem Flor Schon seines Stammbaums welke Reiser sproßten (So glaubt ein Wandrer, der ein Meteor Erblickt, die Sonne hebe sich im Osten); Und mit dem Grasen bald suhr durch das Thor Prinz Karl von dannen; noch mit Extraposten Kutschirte man in jenen vierz'ger Jahren, Im Damps-Courierzug wär' er heut gesahren.

Wie schön das Reisen damals, als der Wagen Borbei an burggekrönten Felsengipfeln, Durch Felder, die im Sonnenglanze lagen, Uns trug! Im Dorfe unter breiten Wipfeln, Wo wir dem Blitz gleich jetzt vorüberjagen, Wie traulich lud uns zu Kaffee und Kipfeln Das Wirthshaus ein! War schlecht auch die Cichorie, Jetzt strahlt uns Alles wie in einer Glorie.

Und dann die Nachtfahrt über Felsenplatte Und Waldgebirg und durch der Thäler Tiefen, Wenn auf dem Hügel, auf der grünen Matte Im Dämmerlicht die Mondesstrahlen schliefen, Indeß das Posthorn hin von Blatt zu Blatte Der Buchen scholl, als ob sich Geister riefen, Und aus den Schluchten, aus den Bergesspalten Im Windeswehn zurück die Töne hallten. Wohl mochte jüngst noch Fernan Caballero, Die an der Ostsee unter Lindenbäumen Die Kinderzeit versebt, allein nunmehro Bersett ist zu Hispaniens Usersäumen, Sie mochte jüngst beim Schalle des Bosero Noch von den deutschen Posthornklängen träumen; Doch jetzt nur Lärm des Damps hört man am Bätis, So wie am Rhein, ja selbst im Schooß der Thetis.

So reisen Jene zu den Newa-Borden; Mag dort Prinz Karl sich eine hohe Braut Erobern und Graf Lorm den Annen-Orden! Ob unsern Häuptern aber, hoff' ich, blaut Des Südens Himmel bald, und in den Norden, Wo sie an Föhrenwäldern, Heidekraut Sich laben können und am Sturmgeheule, Allein befördern mögen sie die Gäuse!

Der Fürst, ben Gouverneur auf seiner Reise Mit heißem Bunsch begleitend, glaubt noch lang, Den Wald durchstreise nach gewohnter Beise Sein ältster Sohn; doch endlich wird ihm bang Und Boten sendet er nach ihm im Kreise; Doch fruchtlos kehren Alle heim vom Gang. Wist! Nikolas ist, folgend seinem Sterne, Geheim entstohn, und weit schon in der Ferne.

Nicht in der Seinen Mitte litts ihn länger; Wars doch, als könn' er nur durch Unterschleif Sein bessers Selbst hier retten! Täglich enger Schien ihm dies Leben, unerträglich steif; Bon Erich auch, den seinen Doppelgänger Er oft genannt, dem Maler, war wie Reif So kalt der Spott ihm auf das herz gesunken "Nein! von Empfindung hat er keinen Funken!

"Fahr' er benn hin! Zu meinen Freunden zähle Ich ben nicht, ber mich nicht begreift noch faßt. Was ich gleich einem strahlenden Juwele, Bor dem die ganze Welt umher erblaßt, Berbarg im Tiefgeheimsten meiner Seele, Was in mein Herz, ein hoher Himmelsgast, Herniederstieg, das Schönste alles Schönen, Vermaß sich biefer Spötter zu verhöhnen.

"Mein Feind ist, wer mich hemmt in den Entschlüssen, Zu denen hastig die Minute drängt. Fern, sern im Süden, wo mit Flammenkussen. Der himmel seine Erdenbraut umfängt, Wo die Gewohnheit nicht, nicht traur'ges Müssen Die heilige Natur in Vesseln zwängt, Wo frei das Herz sich hin dem Herzen giebt, Dort lebt das Weib, das meine Seele liebt."

Noch in der Festnacht mit der Reisejacke Bertauscht' er eilends dann das Ball-Costüm, Barg, was ihm noth, in einem Mantelsacke Und rief dem Diener zu mit Ungestüm, Daß auch für sich er schnell das Nöth'ge packe; Bertrauen, wie sich selber, konnt' er ihm, Der schon im Norden auf dem Schloß der Bäter Als Kind ihn treu gepslegt, dem guten Peter.

Erst stand der Alte wie gelähmt vom Schrecke; Ein Stück in seine Rechte, in die Linke Das andre nehmend, dann mit dem Gepäcke Schritt er voran nach des Gebieters Winke Und öffnete zuletzt, nach jeder Ecke Boll von Besorgniß spähnd, des Schloßthors Klinke, So flohn die Zwei, die nächt'ge Zeit zu Nutze Sich machend, vorwärts in des Dunkels Schutze.

Im nahen Dorfe bei den Eisenhämmern Fand sich ein Gaul und Karren für die Zwei, Und vorwärts ging es durch das Morgendämmern, Un Wiesen, blumenübersät vom Mai, Un Hürdenständen, draus von jungen Lämmern Das Blöken scholl, in hurt'ger Fahrt vorbei; Dann wurden, als sie die Station erreichten, Zwei Rosse vorgespannt dem Cab, dem leichten.

Der Postillon bläst lustig mit dem Horne, Ein reiches Trinkgeld ihm verheißt der Prinz, Damit er mehr noch seinen Eiser sporne.
Die Gäule stürzen — gute Renner sinds — Im sausenden Galoppe sich nach vorne, Und bald — denn Deutschlands äußerste Provinz Ist Alemannien — an den Schweizer Gränzen Sieht Nikolas der Alpen Schneehaupt glänzen.

Schon weichen die Kastanien den Maronen, Genzianen schmücken blau den Bergesrand, Und weiter von Cantonen zu Cantonen Gehts ohne Kast beim glühnden Sonnenbrand; Bald, denkt der Prinz, im Lande der Citronen Nun werd' er sein, und kaum ist umgespannt, So ruft er ungeduldig: "Borwärts, Schwager!" Sogar zur Nachtzeit gönnt er sich kein Lager.

Der alte Peter auf dem Kutschenbod Denkt für sich hin: "Ich folge wie ein Pudel Dem lieben Herren über Stein und Stock; Doch wenn schon manchesmal ein wirrer Strudel, Als er noch Fallhut trug und Kinderrock, In seinem Kopf getobt, hat das Gesudel Der Dichter, die er liest bei Tag und Nacht, Ihn vollends nun um den Berstand gebracht." Dann spricht er laut: "Oft reist' ich als Staffette, Seit ich zum Fürsten kam als Leib-Heiduck, Doch solches kaum erlebt' ich! Rie zu Bette Und diese ew'gen Stöße, Ruck aus Ruck! Abmagern werden Sie noch zum Stelette, Wenn nicht ein Imbiß Sie, ein tücht'ger Schluck Bisweilen stärkt! Dort, Prinz, im goldnen Bären — Sehn Sie das Schild nicht? — rath' ich einzukehren.

"Gebraten wird für Sie dann ein Kalkutter (Auch Truthahn, Wälscher oder Indian); Mehr als die Martinsgans des Doctor Luther Ist das Gericht werth, ja als ein Fasan. Stets zum Geburtstag Ihrer gnäd'gen Mutter — Gott hab' sie selig — kam ein solcher Hahn Auf ihre Tasel." — "Wirst du schweigen schließlich, Berwünschter Schwäßer?" ruft der Prinz verdrießlich.

Schon liegt ber See vor ihm, in bessen Welle Die heil'gen Stätten all ber Tell-Legende Sich spiegeln, Kütli, Küßnacht und Kapelle — Gelesen hat man früher zwanzig Bände Bon jenem Helden und von jeder Stelle, Wo er gelebt, gewirtt; doch nun am Ende-Noch zwanzig andre, didre muß man lesen, Damit man weiß, er sei nie dagewesen.

Wahr ists, es giebt verschiedne Gegler-Hüte Und Schweden auch hat seinen Apfelschuß, Doch, wenn wir die Geschichte so zur Mythe Berwandelt sehen, glauben wir zum Schluß Beinahe selbst auf mythischem Gebiete Zu stehn und mustern uns von Kopf zu Fuß, Ob wir nicht Fabeln sind; nach hundert Jahren Beweist man sicher, daß wir niemals waren.

Eins aber stell' ich fest und außer Frage: Mein Held ist da und lebt, Prinz Nitolas; Selbst, daß ich jeden Zweisel niederschlage, Bewahr' ich seinen Tausschein, seinen Paß; Und, findet sich in der Wilkina-Sage, In einem Manuscript des Ulsilas, Daß schon bei Standinaven oder Gothen Ein gleicher war — was kummern mich die Todten?

Wohl! sehn wir, wie der Prinz auf dem Luzerner Tiefblauen See nach Süden weiter reist! Trüb sitzt er da; für Arnold Melchthals, Werner Stauffachers Heimath achtlos bleibt sein Geist Und für die Wunder, Firnen, Felsenhörner, Die ihm des Sees krystallner Spiegel weist; Nicht Kütlis will er sehn, noch Rigi-Kulme, Nein Höhn, wo Reben ranken um die Ulme.

Voll ist, wie stets, ber Dampser von Touristen, Fast sandte jedes Land sein Exemplar; In reichen Kleidern, seiden und batisten, Prangt die Pariserin vom Boulevard; Ladies mit ihrem Zubehör von Kisten Und Koffern giebt es eine ganze Schaar, Und Moskowitinnen mit Schuhn von Juchten Küsten zur Fahrt sich durch Gebirg und Schluchten.

Oft weilt der Blick der schönen Bilgerinnen Auf unserm Jüngling, der zu Boden sieht; Sie sehen ihn versenkt in tieses Sinnen Und wie sein Auge vor dem ihren flieht; Im Bunsch, die Unterhaltung zu beginnen, Spricht eine Dame: "very sine indeed! Hier wohl studirt im Schwyzer oder Urner Canton hat seine Lichteffekte Turner." Doch er bleibt stumm; er weiß, daß der Blondinen Des kalten Nordens keine für ihn taugt; Sei'n sie von Teint so weiß auch wie Undinen, Bon seinem Gliederbau und blaugeaugt, Nur dort, wo, immer sonnenglanzbeschienen, Des Lichtes ew'gen Quell die Erde saugt, Blühn mit den Lorbeerrosen, den Ugrumen In Gluth und Pracht die ächten Frauenblumen.

Und jest empor auf steilen Schwindelpfaden An Schlünden hin, wo gelber Nebel braut! Hoch oben haben sich die Boreaden Aus Eis und Schnee den Winterthron gebaut; Zur Seite schäumt und wirbelt in Cascaden Die wilde Reuß; auch wo man sie nicht schaut, Hört man die Fluth, wie sie in den gezackten Felswänden tobt in ew'gen Katarakten.

Die Brüde, nicht gebaut von Menschenhänden, Bebt bei dem Sturz der Wogen wie ein Rohr; Durch Nebel, flatternd an den Felsenwänden, Und durch das schwarze, nie erhellte Thor Schwingt sich der Weg, als wollt' er nimmer enden, In hundert Windungen empor, empor; Dann endlich — denkt euch Nikolas' Entzüden! — Nach Süden senkt sich des Gebirges Küden.

Bald stäubt der Nebel hin in leichten Floden, Herauf vom Thale wehn die Lüfte lauer, Und unfres Prinzen Herz bebt füß erschroden, Wie blau der Himmel wird und immer blauer, Wie längs des Stromes, der mit Silberloden Nach unten springt, an grüner Rebenmauer Die erste Myrte sich, noch halb verzagt Und schücktern, an die freien Lüfte wagt.

Und nun, Italien, heimath dieser Stanze! So wie du bift, ein ewiges Gedicht, Mit deiner Tage goldnem Sonnenglanze, Mit deiner Nächte Sternenfilberlicht Entfalte meinem helden deine ganze Prachtstule! Was bisher im Traumgesicht Er nur geschaut, in Farben und Gestalten, Laß es lebendig sich vor ihm entfalten.

Wo ist ein Land, auf das mit reichern Gaben Mutter Natur ihr großes Füllhorn leert, Als über dich? Früh hast du mich, den Knaben, An deinem treuen Busen schon genährt; Was zart und stark, was lieblich und erhaben, Wer anders hätt' es mich, als du, gelehrt, Wer auf die Lippen mir gleich süßem Seime Zuerst gelegt die holde Kunst der Reime?

Erschließ benn mir zugleich bein Thor aufs Neue, Du, bessen immerdar mein Herz gedenkt! Wohl häng' ich an bem Baterland in Treue, Wie oft es mich mit Galle auch getränkt; Allein, seit einmal beines himmels Bläue In meiner Seele Spiegel sich gesenkt, Stets wieder wie mit unsichtbaren Fäben Zurückgezogen werb' ich in dein Sben.

Mag nie ein Herbst das Laub der deutschen Buche Zur Erde streun, daß ich, dem Kranich gleich, Richt deine sonnenwarmen Lüste suche! Benn kalt und starr, ein großes Todtenreich, Deutschland daliegt, vom weiten Leichentuche Des Schnees bedeckt, will ich, durch Duftgesträuch hinschreitend und umspielt von Frühlingshauchen, Den Fuß in blumenvolle Auen tauchen. D bu, am Arnostrom smaragdne Wiese, Wo im Januar schon die Narcissen blühn, Borbild von Alighieris Paradiese! Ihr Thäler all am dunkeln Apennin, In die vom Felshang mit gebrochnem Friese Gestürzte Tempel, glorreich im Ruin, Hernieder schaun, in eure Ginsamkeiten Soll Jahr für Jahr mein Genius mich leiten.

Die Tannen, wie sie langsam aufwärts klimmen, Als wälzten sie ber Riesenblöcke Bucht Den Berg hinan; die seierlichen Stimmen Der Wassersille; drüberhin die Flucht Der Wolken, die im Purpurlichte glimmen, Erfüllt hat all das in Valdarnos Schlucht Schon Dantes Seele, dis, zum Rande voll, Sie im Gesang begeistert überquoll.

Und führen soll der göttliche Berbannte Mich zu den Pläten, die sein Geist geweiht; Rur Sintagskinder sind wir, doch, wo Dante Gestanden hat, verschwinden Raum und Zeit, Und, der ich früh zu ihm in Lieb' entbrannte, Theilhaftig fühl' ich mich der Ewigkeit, In der er wandelt, wenn ich auf den Stäten, Den heil'gen, weile, die sein Fuß betreten.

Bielleicht daß dort noch — lacht nicht, ihr Profanen! — Ein Hauch von seinem Geiste mich beseelt, In dem der alte Genius der Germanen Und der Lateiner herrlich sich vermählt. Dann wandeln wird mein Lied auf höhern Bahnen, Erhabneren, als ich sie hier gewählt, Und, statt zu tändeln in Ariostos Weise, Durch Höll' und Himmel mach' auch ich die Reise.

Doch weit vom Wege bin ich abgeschweift; Raum hat in Deutschland noch ber Weizen Aehren, Die ersten Kirschen sind noch nicht gereift, Und meine Zeit, nach Wälschland heimzukehren, Rommt erst wenn ber November-Nordwind pfeist; Bis bahin mög' es Tröstung mir gewähren, Daß südwärts auf der Alpen andre Seite Ich meinen Nikolas im Geist begleite.

Im Dorf Bellaggio, noch bebeckt mit Staube, Ihn finden wir auf des Hotels Balkone Im grünen Labyrinth. Mit dunklem Laube Schwankt über ihm des Lorbeers Wipfelkrone, Durch die des Flieders dust'ge Blüthentraube Hervorquillt und die leuchtende Citrone, Indeß vor ihm durch Stäbe, rebumgittert, Der blaue See in leichter Wallung zittert.

Empor vom Uferrand, wo in den Blenden Die Lampen glühn am Bild der lieben Frau, Schweift ihm das Auge zu den Felsenwänden; Und zwischen der Olivenhaine Grau Sieht er zu Myrtenschlucht und Fruchtgeländen Die Wasserstelle ihren Silberthau Herniederschütten, bis das Naß sich vorn Berirrt in Indiens blätterdichtem Korn.

Auf einmal bei der Sonne Scheidestrahle Aufstammt der See in tiefer Purpurgluth Und leuchtet wie krystallene Pokale, Wenn sie des Weines dunkelrothe Fluth Zum Rand erfüllt; dann bleicht das Licht im Thale, Und aus der Dämmerung, die unten ruht, Nur leuchten, halb versteckt in Lorbeergrün, Noch einzle Billen auf beim Abendglühn. Und während unserm Prinzen so die Sinne In all den Wundern schwelgen, an die Eine Denkt er, die seit der Jugend Anbeginne Bor ihm in heil'ger, ewig junger Reine Gestrahlt, das Traumbild seiner hohen Minne; Hier, wo in wunderbarem Zauberscheine Ihn die Natur umblüht, muß er sie sinden; Doch wird er nicht vor ihrem Glanz erblinden?

Noch träumend sist er so. In ben Gebüschen Des Gartens unter ihm da hört er reden; Ein Weiberstimmchen im Berlinerischen Accent wird laut: "Nein, warnen muß man Jeden Bor solchem Lande! Welche Kluft ist zwischen Italien und Berlin! Anstatt der Läden Am Schlößplatz, statt der Cases an den Linden Sind einzig Räuberhöhlen hier zu finden."

Darauf ein Baß: "Wie hier die Müden stechen! Wund bin ich schon an Hand und Stirn und Kinn; Und welch ein Kauberwälsch die Menschen sprechen! Nicht Sinn und nicht Berstand sind' ich darin, Mag ich mir noch so viel den Kopf zerbrechen; Ich glaube, es ist bloßer Eigensinn, Daß sie sich deutsch zu reden nicht bequemen, Die Schufte, die sich unfrer Sprache schümen!"

Der Prinz erkennt: sein Beter ist ber Sprecher, Und die Berlinerin, die vor ihm steht, Ein Kammermädchen, das mit Shawl und Fächer Die Herrin spielt. Doch er, da es schon spät, Bunscht einsam einen Zug noch aus dem Becher Der herrlichen Natur zu thun und geht, Indeß die Zwei sortschwagen, zwischen Bignen Zum See hinab durch die Allee der Pinien.

Da spielten, wie sie gingen, wie sie kamen, Ihm kleine Wogen plätschernd um die Füße, Und leuchtend sah ihn aus der Berge Rahmen Die hehre Landschaft an; gewiegt in süße Hoffnung, der künftigen Geliebten Namen Hort er im Klang der Wellen; ihre Grüße Wehn ihm die nächt'gen Lüste sanst entgegen, Die seine Locken leisen Hauchs bewegen.

Denkt euch das Mondlicht, zitternd auf den Wellen Und lorbeerwald-umkränzten Sommersitzen; Die weißen Häuschen oben, die Kapellen, Die wie die Sterne über ihnen blitzen — Man glaubt, sie müßten mit den Wasserfällen Herniedergleiten von so steilen Spitzen — Und rings die Myrten-, die Olivenhaine, Wie aufgelöst im weichen Mondenscheine!

Allein genug nun! Solche Monbscheinscenen In Fülle findet ihr bei Matthisson Mit ihrem ganzen Zubehör von Thränen, Mich, bitte, dispensirt in Huld davon! Nachgrade muß mein Held ein Bett ersehnen, Denn kühl und seucht — sogar Endymion Bei seinem Nachtschlaf würde sich erkälten — Weht an Italiens Seen die Luft nicht selten.

Kurz schlief der Prinz. Bevor hinaus zum Grasen Die Ziegen und die Lämmer treibt der Hirte Und frisch beim Morgenroth die Lüfte blasen, Ihn sinden wir im Schatten einer Myrte Um Seegestad, gestreckt auf weichen Rasen; Betrarca schlägt er auf; doch der verirrte Gedanke schweift vom Buch hinweg dem Thoren; Er bleibt den ganzen Tag in Traum verloren.

Wenn lang und länger dann die Schatten werden, Dahin sich rudern läßt er durch den See, Und solche Fahrt dünkt einzig ihm auf Erden, Wie bald das Boot an Klippen, steil und jäh, Hinschießt und von den Höhn herab der Heerden Geläut ertönt, bald dicht die Aloë Um Ufer prangt und in den Blüthenbüscheln Des breiten Schilfs die Abendlüfte zischeln.

Einst, als die Sonne schon die letzten trägen Lichtstrahlen warf und, wie auf einem Claude, Auf See und Uferhöhn ein goldner Regen Herabsloß, plötzlich glitt an seinem Boot Ein Kahn vorbei mit leichten Ruderschlägen, In dem, umflossen von des Abends Roth, Ein Weib von wunderbarer Schönheit ruhte — Seltsam und märchenhaft ward ihm zu Muthe.

An das Unmögliche, das Niegesehne, Dem durch die Lieder der Romanzatoren Unsterblich Leben ward, mahnt ihn die Scene; Durch eines Zaubrers Stab herausbeschworen Scheint sie zu sein. An eines Sessels Lehne Gewahrt er in dem Nachen einen Mohren In Saracenentracht, von Zügen edel; In Händen hält er einen Pfauenwedel.

Und vor bem Mohren sieh! im Sammttalar Auf weichem Polster liegt, von ihm gefächelt, Ein Weib, von Aussehn fremd und wunderbar. Herab vom Munde, der holdselig lächelt, Rein höher, von des Scheitels schwarzem Haar Bis unten zu den Füßen, seingeknöchelt, Gleicht sie der Göttin, welche alte Mythen Als Schönheits. Urbild schufen, Aphroditen.

Ein junger Page, wunderholde Damen Umstehen die Gebieterin im Kreiß, Mit Staunen sieht der Prinz der wundersamen Erscheinung zu, er glaubt ein Traumbild seiß Und selbst die Fassungskrast fühlt er erlahmen — So schwebt das Boot dahin auf seuchtem Gleiß. Berschwunden plöglich in des Spätroths Glanze Ist hinter einer Klippe da das Ganze.

Lang noch bleibt unser Nitolas wie trunken Und achtet nicht, an Geist und Sinn berauscht, Wie schon verglüht der lette Sonnensunken Und hoch der Wind des Kahnes Segel bauscht, Der ihn ans User trägt. In sich versunken, Indem er mit sich selber Worte tauscht, Aussteigt er an des Gasthoss Lorbeerbäumen Und liegt die Nacht hindurch in wachen Träumen.

Schon früh erhebt er sich beim Morgengolde Und schwört: nicht rasten will ich und nicht ruhn, Bis mir mein Seelen-Traumbild, jene Holde, Im Arme liegt. — Und du, o Schickal, nun Sei huldreich ihm! Wie Tristan und Isolde, Schirin und Chosru, Leila und Medschnun, Die Maid Sigune und Tschionatulander, So führ' auch unsre Beiden zu einander!

Raum daß noch auf die fünfte Thurmuhr-Ziffer Der Zeiger deutete, da vom Balton Hinunter nach dem Seegestade pfiff er — In Como als Signal gilt dieser Ton, Daß man ein Boot verlangt. Renzo, der Schiffer Bon gestern, harrte seiner drunten schon Und bald hinruderte der Junge, Starke Den Sehnsuchtsvoll-Berliebten auf der Barke.

Bovon der Bring auf dieser Fahrt träumt, brauchen Bir nicht zu sagen; aus den Wellen sieht Er jenes Wunderbild der Schönheit tauchen; In jedem Nachen, der die Fluth durchzieht, Glaubt ers zu schaun, und in den Windeshauchen Zu ihm herüber wallt es wie ein Lied Heiliger Liebe, dem sein Herz vibrirend Nachzittert, sich in Sehnsuchtsweh verlierend.

Hierhin und dorthin auf dem Wasserbeden In jede Myrten- und Orangenbucht Läßt er sich rudern; hinter Felsverstecken Und moofgen Klippen späht er ohne Frucht; Die Fee von gestern läßt sich nicht entdecken; Nahm sie als Sylphe himmelwärts die Flucht Und schwebt nun oben auf dem Regenbogen? Zersloß sie als Undine in die Wogen?

Schon sinken läßt sein Geist die Hoffnungsschwingen; Da über leisbewegten Wellenplan Her von Barenna schallt zu ihm ein Klingen, Und aus der Bucht sieht er ein Fahrzeug nahn. Bon Stimmen, die ein Lied im Chore singen, Bebt die verliebte Luft. Das ist der Kahn Bon gestern; Wahrheit wars, kein bloßer Traum, Denkt Nikolas und wagt zu athmen kaum.

Ja mir auch, fürcht' ich, geht ber Athem aus, Wenn ich beschreiben soll ber Reize Fülle, Die in dem Boot, ein reicher Blumenstrauß, Duftet und blüht. Im Rleib von seinem Tülle, Das die Contouren ihres Gliederbaus Erkennen läßt durch transparente Hülle, Ruht in dem Kahn, von ihrer Damen Flor Umringt, das Wunderbild vom Tag zuvor.

Denkt euch, gezeichnet von dem Bleistift Guidos Und, wenn die Zwei auch ein Jahrhundert trennt, Bon Tizians Pinsel colorirt, Cupidos himmlische Mutter, aber mehr decent, Als da am Strand von Chpern oder Knidos Sie aufstieg aus dem feuchten Element — Dann von der Schönheit, die in jenen Nachen Gebettet lag, könnt ihr ein Bild euch machen.

O göttlich Beib! Mit weißen, wehnden Schleiern Umringen die Begleiterinnen sie; Jum Saitenklingen ihrer goldnen Leiern Halt lieblich ihrer Lieder Melodie, Und emsig schwingt — hat Victor Hugo, Byron Geliefert ihn für diese Scenerie? — Ein Mohr im orientalischen Ornat Den Pfauenwedel, wie er gestern that.

Durch einen Baldachin von Silberstoffen Wird noch des Bildes Märchenreiz vermehrt, Und drüber strahlt, bis in die Tiefe offen, Das himmelsblau, visionenhaft verklärt.
Da wirft — der Prinz starrt, wie vom Blitz getroffen — Die Schöne, während sie vorübersährt, Ein Blatt ihm zu; ihm schwindeln alle Sinne; Es ist, als ob die Welt um ihn zerrinne.

Als in die Ferne dann das Boot geschwunden, Kam ihm Bewußtsein wieder nach und nach; Doch, daß ihm nicht ein Wahn den Geist gebunden, Sagt' ihm das Blatt, das ihm zu Füßen lag. Er las: "So hab' ich endlich dich gesunden! Umsonst nicht hast du vor mir Nacht und Tag Geschwebt, du hohes Traumbild meiner Seele, Das ich zu meines Lebens Leitstern wähle!

"Komm, Freund! zum hohen Freudenfeste labe Ich dich auf heut in meine Billa ein; Beim Ave weisen wird dahin die Pfade Mein Page dir; und dann, auf ewig mein, Sollst du bei Como an des Sees Gestade Des schönen Schlosses Mitbewohner sein; Denn daß ich je von dir, Geliebter, schiede, D! den Gedanken trag' ich nicht! — Armide."

Dent, gunst'ger Leser, dir, mit zwanzig Jahren Erhalten hättest du solch Billetdoux, Und meines Prinzen Nitolas Gebahren Gewiß nicht allzu strenge richtest du. Elektrisch zucht dis zu den Scheitelhaaren Ihm der Gedanke an das Rendezvous Durch jedes Glied;! flieht schnell, ihr Stunden, schnell! Denkt er und senkt zurück in das Hotel.

Heiß glüht schon vom Zenith herab die Sonne, Darum im Schatten auf Lianenranken Streckt er sich hin am Bilde der Madonne, Und ruhelos ihm schweisen die Gedanken Entgegen der ersehnten Abendwonne, Indeß zu Häupten ihm die Zweige schwanken Und im Kastanienwipfel die Cikaden Mit ihrem Lied zu süßen Träumen laden.

Nicht achtet er, wie durch die Myrtenhecken, Mit weißem, rothem Kopfput angethan, Den Krug zu füllen an dem Brunnenbecken, Des Dorfes jugendliche Mädchen nahn — Und Jeden sonst durchzuckt doch süßer Schrecken, Wenn tiefen Blaus bald wie der Berg-Enzian, Und bald nachtdunkel unter hohen Brauen Der Contadinen Augen nach ihm schauen.

Bu spähn tritt dann der Prinz auf den Altan, Und sieht, die Feder wehnd auf dem Barette, Schon ferne her im Boot den Pagen nahn. Er fliegt geschwind, als ob er Flügel hätte, Zum See hinunter, daß ihn gleich der Kahn Empfange; mit dem Herren in die Wette Stürzt Beter vom Hotel herab die Treppen; Die Koffer läßt er von dem Hausknecht schleppen.

Balb benn, geleitet von bem Liebesboten, Glitt durch die blaue Fluth mein Nikolas, Und um ihn schwebten Eros und Eroten, Indeß sein Herzschlag die Sekunden maß, Die allzu langsam flohn. — Sein Schicksandten Soll nun sich lösen und in Julias Umarmung Romeo sich selig wiegen; Weht, Winde! laßt die Barke schneller fliegen!

Dem armen Peter nur war nicht geheuer; Jammernd ben Brinzen umzukehren bat er. "Laßt, gnäd'ger Herr, von diesem Abenteuer! Was sagten die Durchlaucht, Eur gnäd'ger Bater, Wenn Sie den Pagen sähen dort am Steuer? In solcher Tracht sah ich auf dem Theater Sich mal die Spieler sämmtlich massakriren — Denkt! nur ein Leben habt Ihr zu verlieren."

Schon wallt die Nacht herab auf weichem Flügel, Indeß das Boot hinhüpft in leichtem Tanz — Sieh! vor ihm ragt von busch'gem Userhügel, Festlich geschmückt mit bunter Lampen Kranz Die Billa auf — hellglitzernd auf dem Spiegel Der Wellen schaukelt sich der Lichterglanz; Das User ist erreicht, still hält die Barke, Und Nikolas steigt aus im Lorbeer-Parke.

Kun in die Billa! Märchenhafter Schimmer Cnillt ihm entgegen aus dem Bestibule, Und vor den Angen fühlt er ein Gestimmer, Als von der Gäste wogendem Gewühle Er alle Säle voll sieht, alle Zimmer — Ihm ist zu Muth, wie wenn die Somnambüle Bisionen, werth der Wohner von Bicetre, Gewahrt durch ihren Seelen-Nervenäther.

Bon Columbinen, wie im Carneval, Bon Bolognesen und von Bergamasten Hinauf, hinunter wogt der bunte Schwall; Nicht Griechen-Fes, nicht rother Gurt der Basten, Noch Türken-Turban sehlt dem Fasching-Ball; Wer all die Zanni, die Brighella-Masken Gewahrt, muß glauben, die Prinzeß Brambilla Bon Hoffmann halte Hof auf dieser Billa.

Des Prinzen — zwischen all den bunten Trachten Steht er in seinem Reiserock verlegen — Scheint keiner der Geladenen zu achten, Auch sie nicht, sie, die Einz'ge, der entgegen Mit heißem Drang ihm Sinn und Seele schmachten — Hoch klopft sein Buls in sieberhaften Schlägen So oft ihn ein Gewand streift; birgt perside Die Maske nicht die göttliche Armide?

Sieh! da schwebt leichten Tritts, wie eine Fee, Ein Weib heran; er weicht zur Seite zag, Allein die Rechte reicht sie ihm, und jäh, Wie der elektrischen Maschine Schlag, Zudt durch des Handschuhs schimmerndes Glacé Ihr Druck ihm bis zum Herzen; er vermag Zu athmen kaum, als die Gebenedeite Ihn ins Boudoir führt an des Saales Seite.

Und o! ben ganzen Himmel um sich blauen Sieht er in nie zuvor geschautem Licht, Als ihre Maske hebt die Frau der Frauen Und, Bersen gleich in des Ariost Gedicht, Bon ihrem Rosenmund die Worte thauen: "So bist du mein, Freund, der als Traumgesicht Bor meiner Seele du im Glorienscheine Seit lang gestrahlt, auf ewig nun der meine!"

Sie gönnt ihm, an den Busen ihr zu sinken Und einen Kuß auf ihren Mund zu drücken Und ihres Athems süßen Dust zu trinken. Lang bleibt er so, berauscht von seinem Glücke. Da greift sie, leise klagend, mit der Linken Sich nach der Stirn: "Des argen Schickfals Tücke Bersolgt mich, die abscheuliche Migräne!" Seufzt sie und sinkt an eines Sessels Lehne.

"Den Schmerz mir mit Effenzen zu vertreiben Geh' ich, allein mich wieder siehst du bald; Für immer nun laß uns vereinigt bleiben, Dies Lustschlöß unser sel'ger Aufenthalt! Die Tannen beines Baterlands, die Siben Bergessen mußt du hier im Lorbeerwald, Im Myrtendickicht; nur auf kurz gestatte, Daß ich dich lasse, o mein Freund, mein Gatte."

Mit beiden Armen noch einmal umwunden Ihn hält sie, reißt sich los von seiner Brust Und wankt hinweg. Ihr nach, als sie verschwunden, Starrt Nikolas, kaum seiner selbst bewußt; Erst himmelswonne weniger Sekunden Und jäh nach dem Gewinn dann der Verlust — Doch nein! verhieß, sobald ihr Kopfweh weiche, Nicht ihre Wiederkunft die Göttergleiche?

Mag ihrer bis dahin der Himmel walten! Den Saal vermeidend, wo wie siebertoll Die Masken bei Musik ihr Tanzsest halten, Bleibt er in dem Bondoir; und sehnsuchtsvoll, So oft er Rauschen hört von Kleidesfalten, Der Thür, durch welche sie erscheinen soll, Zuwendet sich sein Blick; wenn an sein Ohr Ein Tritt schalt, süßerschreckt fährt er empor.

Lang, von der Ampel mattem Licht beschienen, So harrt und lauscht er einsam im Gemach; Her aus dem Saal vermengt der Biolinen, Der Flöten, Cellos Klang sich seinem Ach, Bon Arlechinen und von Columbinen Wogt draußen fort der Tanz; doch nach und nach Erschöpft die Festlust sich — herein ins Zimmer Bricht schon des Worgens erster Dämmerschimmer.

Nun noch ein Tusch von schmetternden Trompeten, Dann Alles stumm; aus scheint der Ball zu sein. Unruhig an das Fenster hingetreten, Sieht unser Prinz im blassen Dämmerschein Die Musici mit Geigen und mit Flöten Den Heimweg nehmen, und in langen Reihn Ans Seegestad', wo Barken ihrer warten, Die Gäste wandeln durch den Villen-Garten.

Er benkt: Von dem Tumult hier, dem Allarme Ward sicher die Migräne noch vermehrt, Und über Maßen leidet sie, die Arme, Lang sonst ja wäre sie zurückgekehrt. Dann in den Saal hinaus, der sich vom Schwarme Der Gäste unterdessen ganz geleert, Ruft er: "Schnell! Cameriere, Maggiordomo! Ein Arzt ist nöthig; schickt sogleich nach Como."

Da trat zu ihm ein Alter, höchst devot: "Ei, Herr Marchese, durch das Trennungsleiden, Ich sass in der Wielen aum Tod; Gleich nach dem Wiedersehen dieses Scheiden! Doch schleunig zu befolgen das Gebot Der Tochterpslicht, wie ließ es sich vermeiden? Mir däucht, daß ich noch nie so tieses Weh sah, Wie bei dem Abschied das der Frau Marchesa."

Richt mehr versteht der Prinz den Italiener, Als wenn Chinesisch er gesprochen hätte. Sprachlosen Staunens steht er, während Jener Fortsährt: "Bald endet Alles gut, ich wette, Und ist das Wiedersehn dann desto schöner. Bielleicht ersteht von ihrem Krankenbette Die Mutter Ihrer Frau Gemahlin morgen, Und sie kehrt heim, befreit von allen Sorgen.

"Der Brief, ber sie von dannen rief, siel freilich In dieses Fest gleich einem Wetterstrahl, Und die Bestürzung sind' ich ganz verzeihlich; Doch trösten Ercellenz sich in der Qual Der bittern Trennung, die ja nur einstweilig, hier mit der Aussicht aus dem Gartensaal! Schaun Sie! vor Ihnen breitet sich der ganze herrliche Comer-See im Morgenglanze.

"Und nun verzeihn Sie, gnäd'ger Herr, in Hulb, Doch meine Kasse ist total geleert, Beil Ihrer Frau Gemahlin voll Geduld Seit einem Monat ich Credit gewährt; Berwiesen für Bezahlung dieser Schuld Ward ich von ihr an Sie; was sie verzehrt Sammt dem Logis macht vierzehntausend Franken, hier sehen Sie! quittirend werd' ich danken." Der Alte sprichts und ganze Foliobogen Mit Rechnungen hält er auf einmal hin. "Ber," ruft der Brinz, "hat Euch denn vorgelogen, Daß ich der Mann der fremden Dame bin?" Uch! unser armer Freund ward arg betrogen Bon dieser list'gen Abenteurerin! Benn der Armida Rechnung ihr Rinaldo Bezahlte, stünd' es schlimm mit seinem Saldo.

Der ganze Borgang sammt der Katastrophe Wird dem Gesoppten nun allmählig klar; Er weiß nicht was zu thun; da in dem Hose Erschallt Geschrei, und eine wilde Schaar Dringt in den Saal; zuvorderst eine Zose Mit glühnden Wangen und gelöstem Haar, Dann Stubenmädchen und Facchini stürzen Herein und Köche mit den weißen Schürzen.

Und durcheinander, auf den Prinzen stiere Augäpfel richtend, rusen sie: "Gebieter, Bir sordern Lohn noch für der Wochen viere." Ein Andrer schreit: "Wein hab' ich, zwanzig Liter, Geliesert; gebt mir meine hundert Lire!" Die Monatszahlung heischt der Bootsvermiether, Ein Dritter Miethzins für das Fortepiano, Und ringsum schallts im Chor: "la buona mano!"

In Wuth ruft Nitolas: "Fort mit dem Pade!" Da drängt der Mohr sich durch der Gäste Kreis, Doch, statt im Kastan, in zerlumpter Jace; Die Hälste des Gesichtes ist ihm weiß, Und schwarz wie sonst nur noch die eine Backe. Er jammert: "Hab' ich dazu mich mit Fleiß Bom Kopf zum Fuß gefärbt an jedem Tage, Daß ich jett hier am Hungertuche nage? "Bezahlen Sie mich, Herr! Zu Ihrer Blame Sonst zeig' ich Allen mich so weiß und schwarz Und künde laut: nicht Hassan ist mein Name, Nein, Jakob Schulz! Mir das Gesicht mit Harz Und Bech zu überziehn, von jener Dame, Die nie mir Lohn gab, mir besohlen wards. Wist! in Tombuktu nicht im Land der Mohren, Zu Straubing bin, in Bayern ich geboren!"

In dem Tumult verhalt sein weitres Sprechen; Der Prinz glaubt sich in einer Mördergrube, Er will sich Bahn durch das Getümmel brechen; "Birbanti!" donnert er; "hinweg, du Bube!" Da ihm als Beistand wider jene Frechen Naht Peter, der in der Bedientenstube Den Lärm gehört; hoch als Besänst'gungsmittel Ital'scher Habgier schwingt er einen Knittel.

Berblüfft stehn Alle; in so günst'ger Krise Aufs nächste Kanapee springt Nikolaus: "Ihr Räuber," ruft er, "eh' ich solche Brise Euch lasse, Allen mach' ich den Garaus! Nicht Gatte der vermeintlichen Marquise, Ich bin ein Prinz aus deutschem Fürstenhaus. Macht frei den Weg! dies Land des Rinaldini Berlass, ich slugs und seh' es wieder nie — nie!"

Er rufts, und Beter, der den Stock in Rechter, In Linker einen Stuhl erhoben hat, Steht da wie mit erhobnem Beil ein Schlächter; Umfonst noch einmal mit der Rechnung naht Der Wirth; kühn durch der Feinde Wuthgelächter Zur Saalthür bahnen sich die Zwei den Pfad; Zum See hinab führt sie ein naher, schroffer Fußpfad; Facchini folgen mit dem Koffer.

Noch, um ihn dem Gefindel abzuringen, Erfolgt ein Streit, doch Beter tämpft als Held: Siegreich hinab in eine Barke schwingen Die Beiden sich; das Segel, windgeschwellt, Trägt sie vom User sort; ins Wasser springen Noch viele Kerle, und: "la mancia!— gellt, Indeß sie gierig hinterm Nachen schwimmen, Noch lang das Rusen ihrer schrillen Stimmen.

"Nach Colico!" gebeut den Barcajuolen Der Prinz und finkt ermattet in das Boot; Nicht bloß erschöpft — er kann kaum Athem holen — Nein, schlimmer viel, betrübt ist er zum Tod. Bon seinen Idealen und Idolen Bas blieb ihm nun? Das Schicksal, der Despot, Hat jäh hinab zu Abgrundfinsternissen Aus allen seinen Himmeln ihn gerissen.

So kaum auf Peter hört er, wie er klagt; "Ach, gnäd'ger Herr, stets für Eur Wohl besliffen Bin ich gewesen, und wer Andres sagt, Der litgt verdammt; doch von Gewissensbissen-Ist mir die arme Seele jetzt zernagt, Denn daß ich wider Willen, wider Wissen Dies Unheil schuf, sagt mir mein Herz beklommen; Klar wird mir nun, wie Alles so gekommen.

"Daß ich gern mehr, als nöthig ist, erzähle Und oft im Schwatzen unvorsichtig bin, Ist eine Schwachheit, die ich nicht verhehle; So im Hotel jüngst der Berlinerin Erzählt' ich von dem Traumbild Eurer Seele, Das über Land und Meer Euch treibt dahin — In den Gedichten, die an dieses Wesen Ihr täglich schreibt, ja hab' ich das gelesen. "Ach! hätt' ich das Geheimniß doch verschwiegen! Durch ihre Zofe wards bem argen Weib Bald kund gegeben, und Euch zu betrügen War eine Kurzweil ihr, ein Zeitvertreib. Berdammt dies Räuberland! Wär't überm Splügen Ihr nur erst drüben und mit heilem Leib!" Er schwieg; um all sein Heiligstes betrogen Starrt Nikolas verzweiselnd in die Wogen.

## Drittes Buch.

Brich an! wir harren bein zu allen Stunden, D Weltvernichtungstag! Seitdem das All Dem sel'gen Nichtsein sich zuerst entwunden, Schaun himmel, Erd' und jeder Sternenball Schmachtend nach dir und zählen die Sekunden, Bis sie aus dieses Daseins Wogenschwall Rücksinken in den Schoof des Unbewußten, Dem wider Willen sie entsteigen mußten.

Kaum ferner läßt mich die Erwartung schlafen, Die süßen Trost in meine Seele träuft, Daß bald wir eingehn in den Ruhehasen, Des Jammers bar, der hier sich stündlich häuft. D Glück, wenn an dem Draht der Telegraphen Bon Pol zu Pole hin die Ladung läuft: "Schwört, Menschen, euch nicht ferner zu vermehren! Richt länger darf die arge Wirthschaft währen."

Doch nein! groß wäre dies Projekt, erhaben, Allein es ist nicht praktisch; noth thut Gile. Statt bis zum Tode hier Gebuld zu haben Und langsam zu vergehn vor Langerweile Wär's besser nicht, die Länder abzugraben Und drauf die Meere zu der Menscheit Heile Herabzuleiten durch erschlossen Schleusen, Daß wir ertrinken mußten gleich den Mäusen?

So tomm! Laß lang nicht mehr dies Elend dauern! Komm, großer Tag, wie du uns prophezeit Bon unsern Hartmanns bist und Schopenhauern! Mit Stolz aussprech' ichs, bald sind wir so weit! Fruchtlos ersand nicht ihre schweselsauern Substanzen die Chemie der neusten Zeit; Zugleich eröffnet uns das jüngst entdeckte Erstickungsgas erfreuliche Prospekte.

Und mehr und mehr bricht in voluminösen Schriftwerken sich die große Lehre Bahn, Frei würden wir erst dann vom Fluch des Bösen, Wenn wir den Lebenswillen abgethan. Warum denn durch die Kunst der Petroleusen Nicht wandeln wir zum flammenden Bulkan Das Weltall um, uns so von dem absurden Dasein zu retten, dessen Raub wir wurden?

Zwar dann selbst würde nicht das Ziel erreicht; Dem Willen läßt, dem unverbesserlichen, Sich auch das Schlimmste zutraun, und vielleicht, Wenn alles Leben aus der Welt entwichen, Wenn dieser Erdball einer Schlacke gleicht, Ertappen läßt er sich auf neuen Schlichen, Ja sinnt, uncorrigirt von unsern Lehren, Noch eine andre Schöpfung zu gebären.

In ihr bann wieder lechzt man nach ber Stille Des fel'gen Richts, wie man allhier schon lechzte, Ja leidet unter größrer Jammerfülle, Als unter der man auf der Erde ächzte — Richt doch! Belehrt uns nicht die "Welt als Wille," Bon allen möglichen sei dies die schlechtste? Laßt uns zunächst denn, denkend nicht an morgen, Den Untergang der jetigen besorgen!

Aus Nifolas' Gemüth ist das gesprochen, Der, schwer getroffen von dem Schicksalsschlag, Zu neuem Lebensmuthe, herzgebrochen, Sich aufzuraffen lange nicht vermag. Seit jener Nacht bei Como schwanden Wochen, Und mehr enthüllt hat sich ihm Tag für Tag Bom großen Nichts der Schöpfung das Verständniß, Das zeigt sein pessimistisches Bekenntniß.

In weltentlegnen Schluchten von Graubünden, Wo, nah des Rheinwalds wildem Alpenpaß, Ins höllenthal die Gletscherbäche münden, Geflohn ist er mit seinem Menschenhaß. Die Einsamkeit in jenen Felsenschlünden, Auf jenen Gipfeln, nur von Boreas Bewohnt und seinen ungestümen Kindern, So hofft er, soll den Seelengram ihm lindern.

Gescheitert alle seine hohen Plane! Und wieder in die Welt der Intriguanten, Wo jedes Weib nur eine Courtisane, Sollt' er heimkehren, dem Gespött von Fanten Sich preiszugeben, jeglicher Chicane, Und durch den Grasen Lorm als Abgesandten Bielleicht um eine Fürstin gar von Schleiz Zu werben? Besser bleibt er in der Schweiz. Schon steigt ber Winter von dem eis'gen Biz (So heißt der Bik in Sprache der Romanen) Herab und nimmt die Thäler in Besitz. Zum warmen Stall kehrt von den Felsensahnen Die Ziege blökend mit der jungen Kitz; Und immer noch läßt sich der Prinz nicht mahnen Zu sliehn aus diesen kalten Bergrevieren, Ob auch die Wasserfälle fast gefrieren.

Trots Schnees und Frostes lang hat sich vergnüglich Am Weine von Beltlin gelabt sein Beter, (Bor allem eine Sorte ist vorzüglich, Und ich empsehle sie; sie heißt "Completer;") Doch schließlich sagt er sich, sie zögen füglich Wo andershin — hoch thürmt sich, viele Meter, Der Schnee; kaum sieht man drauf des Fußes Stapsen, Denn er ist hart, so wie am Dach die Zapsen.

So feinem Herren von Katarrh, Bronchitis (Vom Arzte hat er aufgeschnappt das Wort) Und daß er sicher hier noch die Arthritis Sich holen wird, spricht Peter fort und fort. Der Prinz will erst nicht hören, aber sieht dies Doch schließlich ein; nur welchen andern Ort Er wählen solle, bleibt noch unentschieden; Die Menschen hätt' er gerne ganz gemieden.

Bulett, als Réaumur auf zwanzig Grabe Der Kälte weift, nimmt er den Weg nach Chur Und weiter an des Bodensees Gestade, Doch hier verschwindet plötlich seine Spur; Sein Ausenthalt und was zunächst für Pfade Er einschlug, kaum scheint eine Conjectur Darüber statthaft seinem Biographen, Sonst könnt' ihn spätre Forschung Lügen strafen.

1

Das Einz'ge, was ermitteln wir gekonnt, Ist Folgendes: nach ein'ger Monde Dauer, Als auf den Fluren, wärmer schon besonnt, Der Schnee zerrinnt bei mildem Regenschauer, Taucht Nikolas aufs neu' am Horizont Der Weltgeschichte auf; die düstre Trauer, Die ihn so lang in ihre Nacht begraben, Scheint mählig etwas sich geklärt zu haben.

Erwählt hat er um Anbeginn des Lenzes Das bayrische Athen zum Reiseziel (Genannt von Andern wird auch Deutsch-Florenz es, Füg' ich hinzu noch im Walhalla-Styl.) Dort weilt er staunend vor den Bauten Klenzes, Der neu — das ist des Lobes nicht zu viel — Zu höhn, wie in Jonien einst und Doris Sie eingenommen hat, die Kunst emporris.

Borbei an sich in ganzen Aufgeboten Sieht aller Zeiten Style ziehn der Prinz, Kirchen der Byzantiner und der Gothen Nächst Tempeln mit der Säulenpracht Korinths. Die buntbemalten Mauern dort, die rothen, Saalwände, scheint es, aus Pompeji sinds; Fürwahr, was Bauen, Malen, Meißeln, Tünchen Bermögen, haben sie gezeigt in München.

Ein Wechsel ists wie in Kaleidostopen; Portale voll von Heil'genbilderschmuck; Antike Götterbilder in Metopen; Façaden, schön gefärbt mit Fernambuck; Siegsthore, die für Bauten der Cyklopen Man hielte, wären nicht die Quadern Stuck, Orgagna-Logen und Baläste Pitti, Wo trifft man sonst, wie hier, auf Schritt und Tritt die? Bon all der Pracht ist Nikolas wie trunken; Wenn seiner Seele Feuer, wie sein Stern, Erloschen schien, nun neu in hellen Funken Sprüht es empor. Auf einmal da, nicht fern — Und fast vor Schrecken wär' er umgesunken — Den Herrn von Luchs, den dicken Kammerherrn Der Herzogin, sieht er des Weges kommen, Und wieder wird das Herz ihm bang beklommen.

Das Elend an dem kleinen Hof beim Bater Tritt bei dem Anblick vor ihn hin aufs neu', Das ekle Schranzenthum mit obligater Langweile; seitwärts weichen will er scheu — Bergebens; an der Ecke beim Theater Zum Stehn bringt ihn der Dicke: "Meiner Treu, Sie kennen mich nicht mehr, mein Prinz! Ich segne Die Stunde, wo ich Ihnen hier begegne!

"Bor allen Dingen seien Sie gebeten: Schaun Sie mir mit Bertraun ins Angesicht. Ich weiß, excentrisch ist, wie der Kometen, Der Jugend Bahn; zum epischen Gedicht Gern machtet euer Leben ihr Poeten. Berständniß dessen hat Fürst Friedrich nicht, Der Alles zwingen will in die Schablone, Darum verarg' ich nicht die Flucht dem Sohne."

So herr von Luchs. Den Prinzen oft geschmäht hat er vordem, doch nun nach höflingsart Beschönigt er die Excentricität. Auch staunt nicht, wie er weiter sich gebahrt Und dem Phantasten, welcher vor ihm steht, Gleich Alles, was sein herz drückt, offenbart; Unmöglich einmal ists dem dicken Alten — Ersticken müßt' er sonst — den Mund zu halten. So fährt er fort: "Ein Stündchen noch zum Plaudern Hab' ich; boch dann mich mit dem feinsten Frack Zu costümiren darf ich nicht mehr zaudern. Ach! sonst sind zwar Soireen mein Geschmack, Allein an diese denk' ich nur mit Schaudern. In voller Gala, unterm Arm den Claque, Bor einer Tänzerin sich präsentiren, Das muß ein Mann, wie ich, perhorresciren.

"Und doch! die Pflicht gebietets! es muß sein." —
"Wie das? Von welcher Tänzerin Sie reden,
Nicht fass" — fällt der Prinz verwundert ein. —
Orauf Jener: "Sind Sie bei den Samojeden
Gewesen — beste Durchlaucht, Sie verzeihn! —
Daß Sie nicht wissen was der Geister jeden
Allhier erfüllt? Seit ich in München bin
Nichts hör' ich, als nur von der Spanierin.

"Man fagt, auf dem Theater schwebe Eros Um sie mit allen seinen Amoretten, Wenn sie bei den Fandangos, den Boleros] Sich wiegt zum Schmetterklang der Castagnetten, Was Wunder, daß der Gott, der manchen Heros Des Alterthums schon zwang in seine Ketten, Bei uns auch, und in allerhöchsten Kreisen Bemüht war, seine Allmacht zu beweisen!

"Kaum denn hier angelangt, schuf diese Lola Berwirrung, wie, so weit man rückwärts denkt, Sie nie geherrscht. Die Jünger des Lopola, Die lang das Ruder dieses Staats gelenkt, Ja selbst der Erzbischof in seiner Stola Stehn rathlos da, bestürzt und hauptgesenkt; Durch Spaniens Tochter, die in diesen Landen Allmächtig herrscht, wird all ihr Werk zu Schanden.

"Durch sie gehn — o es ist ein wahres Babel — Gesey und Ordnung außer Rand und Band, Entsett des Amts hat sie den mächt'gen Abel Und selbst ein Ministerium sich ernannt; Hofordnung, Etikette ward zur Fabel, Denn diese Donna ohne Rang und Stand Hält Cercle, giebt Svireen und — Keiner saßt es — Blidt stolz herab auf Damen des Palastes.

"In feinster Hoftracht und geschmückt mit Orden, Dort soll man huld'gen ihr in Devotion. Auch mich, mein Prinz, den zu der Isar Borden Fürst X. gesandt in heimlicher Mission, (Ich bin bei ihm Geheimerath geworden) Mehrmals zu ihrem Kreis mich lud sie schon, Doch der zweideutigen Aventuriere, Der tugendlosen, dankt' ich für die Ehre.

"Allein — o die entsetlichen Soireen! — Erfahren Sie, was heut mir arrivirt! Zu dem Minister wollt' ich eben gehen, Da schreibt er mir, er sei sehr occupirt, Doch hoffe, bei der Gräfin mich zu sehen (Zur Gräfin also ward sie jetzt creirt.) Zugleich auch — die Bestürzung war enorm — Traf ihre Ladung ein in bester Form.

"Was bleibt? Mir würde die Mission mißlingen, Wenn ich nicht des Ministers Willen thäte; So muß ich zu dem schweren Gang mich zwingen. Abien nun, Prinz! Ich darf mir wohl discrete Aufnahme des Gesagten ausbedingen.
Noch im Hotel, wenn ich mich nicht verspäte, Aufsuchen werd' ich Sie nach der Soiree; Ich weiß, Nachtschwärmer waren Sie von je."

So herr von Luchs; was halfs, daß er sich sperrte? Er ging. Der Prinz, ihm bankbar für sein Scheiben Und tief erschreckt durch die Besuchs-Offerte, Beschloß, das Wiedersehen zu vermeiden Und eilte ins Odeon zum Concerte. Un Mozart hofft' er dort, an Bach und Handn Sich zu erbaun, ein Todseind der monstrosen Seiltänzerkunst moderner Virtuosen.

Mehr noch, als er gedacht, ward ihm geboten; Kaum sich in seinen Lehnstuhl nieder läßt er Und Handns Scherzo an den ersten Noten Erkennt er, wie sich über dem Orchester Die Töne gaukelnd wiegen gleich Eroten; Der DeDur dann folgt ihre holde Schwester, Die GeDurschmphonie; o welcher Brio, Zumal in der Menuett mit ihrem Trio!

Dann Bach, ber, Kind und boch Gigant zugleich, Felsblöcke spielend thürmt in seinen Fugen, Mozart, den aus des em'gen Wohllauts Reich Herab auf unsre Erde Genien trugen, Schubert, Schumann, die Zwei, die lerchengleich An unserm deutschen Liederhimmel schlugen — Sie spenden, lieblich bald und bald erhaben, An diesem Abend ihre Wundergaben.

Ja, das ist andres, als die Modewaare Italiens! Der Prinz bleibt bis zum Schluß, Dann in die Nacht hinaus, die sternenklare, Tritt er, noch ganz berauscht von dem Genuß; Und, da der Geist im zwanzigsten der Jahre Elastisch ist, saßt zu dem Genius Der seine neu Vertraun, daß durch die weite, Verworrne Welt er noch zum Ziel ihn leite.

Er wandelt durch die Stadt in wachem Traume, Indem er auf zum klaren Himmel schaut, Der tief, besprengt nur mit dem Silberschaume Der Nebelflecken, ihm zu Häupten blaut Und sel'ges Licht, du glaubst jenseits vom Raume, Aus unermessen Fernen niederthaut; Zuerst, seit er von Comos See geschieden, Senkt wiederum in sein Gemüth sich Frieden.

Wie thöricht ist, ihr Menschen, eur Beginnen! Jum Sübpol ober an die Wendekreise, Nach Rom, Benedig und zu Stambuls Zinnen Und zum Niagara macht ihr die Reise, Bestaunt am Nordcap und im Land der Finnen Den langen Tag, der über ew'gem Gise Nicht untergeht, doch seht, ihr Sinnbetäubten, Der Nächte Wunder nicht zu euern Häupten.

Bu reisen braucht ihr nicht; selbst in Krähwinkel Könnt ihr ihn schaun, den sunkelnden Azur, Bor dem — erkennts in euerm Eigendünkel! — Jedwede Pracht der irdischen Natur Und der Bramante Kunst, der Klenze, Schinkel, In nichts versinkt. Wenn Sirius, Arktur Am Himmel strahlt, Atair und Aldebaran, O welcher andre Anblick reichte daran?

Indeß vom Thurm die zwölfte Stunde hallt, Kehrt Nikolas durch menschenleere Gassen In sein Hotel. Er fühlt die Nachtluft kalt Und hat die Gasthofthür just aufthun lassen; Was ists, daß er zurück da plözlich pralt? Haftig herein zum Haus, sieh! leichenblassen, Entstellten Angesichts, mit starren Bliden, Stürzt Herr von Luchs; es scheint, er wird ersticken.

"Ich sterbe! geht, mir einen Doctor holen!" So ächzt er jammernd wie in Sterbensqual. Der Prinz, nachdem er Petern anbesohlen, Zum Arzt zu eilen, führt ihn in den Saal, Und Luchs, aufs Sosa sinkend, stöhnt in hohlen, Angstvollen Lauten ein- ums andremal: "Ich bin vergistet! schuldlos, ich betheure, Leid' ich den Tod! Arsenik wars, Blaufäure!"

Der Prinz, besorgt ben Armen zu erretten, Nett ihm die Stirn, damit der Kramps ihm schwinde, Und läßt ihn sanft aufs Kanapee sich betten. Er löst von seinem Hals die enge Binde Und ruft: "Wenn wir doch nur den Doctor hätten! Schickt nochmals hin! weckt alles Hausgesinde!" Inzwischen fort und fort mit dumpsen Tönen: "Gift! Gift!" hört er den Unglückseligen stöhnen.

Allmählig, oft dazwischen Ach und Weh Noch seufzend, kundet ihm der Kranke dann: "D die verwünschte, schreckliche Soiree! Erst freundlich, daß sie ganz mein Herz gewann, Selbst reichte diese Lola mir den Thee Und blickte mich dabei holdselig an — Doch, o die Schlange, die verrätherische! Plötlich erhob sie zornig sich vom Tische;

"Furchtbar, indeß ich bastand angstbeklommen, Sah sie mich an mit Blicken, ingrimmsprühnd, Und sprach: "Ich habe, Herr von Luchs, vernommen, Daß Sie auf mich zu schmähen sich erkühnt; Doch soll der Frevel Ihnen schlecht bekommen! In dieser Nacht noch wird die Schuld gefühnt; Sie haben Gift; von spanischem Geschlechte Nicht wär' ich, wenn ich mich nicht also rächte." Er schwieg. Balb nur noch ängstliches Geminnner Bernahm ber Prinz. "Der schändliche Berrath! Ich sehe, schlimmer wirds mit ihm und schlimmer; Wo bleibt der Arzt so lang? Sein Ende naht" — Dacht' er, als eben endlich in das Zimmer Der lang umsonst gesuchte Doctor trat. "Schnell!" stöhnte Luchs, und Gegengist auch gab Sosort der Schüler ihm des Aesculap.

Aufrichten läßt vom Lager er den Schwachen; Bald seine Wirkung zeigt das Antidot, Und: "Sorgen brauchten Sie sich nicht zu machen; Nichts hat Sie irgend mit Gefahr bedroht," Erklärt der Arzt mit unterdrücktem Lachen. "Mit diesem Gifte hat es keine Noth! — Rein war der Thee, bei meinem Ehrenworte, Den Sie getrunken, und von bester Sorte.

"Bur Stärkung jetzt nach diesem argen Schrecken, Möcht' ich ein Beefsteak rathen; es ist spät; Ich selber werde gehn, den Koch zu wecken, Daß er sogleich ein saft'ges für Sie brät; Dazu wird guter Punsch, ich denke, schmecken; Das ist die vorgeschriebene Diät."
Ulso der Arzt; erstaunt sehn ihn die Beiden Den Hut ergreisen und mit Lächeln scheiden.

Allmählig, freier athmend, wieder faßt Der Todgeweihte sich; ihm ist, gewichen Bon ihm sei eines nächt'gen Alpes Last; Und er, den Grabesfrost schon überschlichen, Bald ladet er nun Nikolas zu Gast; So bringt der Prinz am Schluß der lächerlichen Comödie benn in einem Glase Punsch Dem Dicken seinen Neugeburtstagswunsch.

Noch lange saßen Beibe bei ber Bowle Und, als sich Luchs erhob, nach Haus zu gehn, Sprach Nikolas: "Auf Cavalier-Parole, Berschweigen werd' ich Allen was geschehn; Mög' immer die Walkyre ober Wole So günstig Ihren Schicksalskaben drehn!" Bersteht sich, daß er vor Ermüdung tief, Als Jener fort, die ganze Nacht durch schlief.

Am nächsten Tag, ber Scene gleich von gestern, Bon ber ihm Büstheit noch im Kopf geblieben, Gebenkt der Prinz, und wie die Schicksallsschwestern Durch jenes Weib ihr Spiel mit Luchs getrieben. "Wie viel sie biese Spanierin auch lästern, Beim himmel! ich vergäb' ihr selbst die sieben Tobsunden, benn ersindungsreich, genial Macht sie die Welt zu einem Lustspielsaal."

Und immer mehr kommt ihm von ihr zu Ohren, Wie sie in Cultus eingreift und Finanzen, Wie sie Minister absetz, Professoren, Wosern sie nicht nach ihrer Pfeise tanzen, Wie Granden, die ihr gestern Haß geschworen, Zum Handluß heute gleich gebornen Schranzen Sich bei ihr melben, und Hubertusrittern Bor einem Blick von ihr die Kniee zittern.

In Wahrheit, meint er, in so monotoner Periode, die der Kurzweil ganz entbehrt, Dank schuldig sind ihr alle Erdbewohner, Daß ihnen solches Schauspiel sie gewährt. Neu zu des Mittelalters lang entstohner Glückel'ger Zeit glaubt man zurückgekehrt Zu sein; reicht es mit seinen Narrenfesten Doch kaum an das, was sie uns giebt zum Besten.

Bon Angesichte sie zu Angesicht Zu sehn, bemüht er sich vergebens lange. Da einst zur Abendzeit wird ihm Bericht, In einer Loge, die im ersten Range Des Hostheaters reich mit Kerzenlicht Und goldgeschmücktem Baldachine prange, Sogleich könn' er sie sehn; es werde eben Für sie ein Stück von Calderon gegeben.

Sofort, um Andalusiens holde Tochter Zu schaun, vor beren Schönheitszaubermacht Selbst ein Monarch sich beugt als Unterjochter, Warf sich mein Prinz in elegante Tracht. Schon in das Haus zu dringen kaum vermocht' er, Denn an der Kasse gab es eine Schlacht, Bis er am Ende nach erkämpstem Sieg Mit dem Billet die Treppen auswärts stieg.

Im Gehen hört er um sich slüstern: "Oben In ihrer Loge ist die Lola schon!"
"Nein diese Gräfin! welche prächt'gen Roben!
Ihr Halsband kostet eine Million."
"Auf ihr Gebot — sie war schon bei den Proben — Wird heut dies Stück gespielt von Calderon."
Am Ziele angelangt, zulest vom Schließer
Die Thür der Loge für sich aufthun ließ er.

Der Borhang war noch nicht emporgezogen, Und nach der lichterhellen Loge sah Ein Jeder, über die in breiten Bogen Ein Baldachin sich spannte — wer saß da? Sie wars, die unsern Prinzen so betrogen; Des Comer Sees Armida war es, ja! — Durchbohrend fällt sein Blid auf sie; voll Schrecken Sucht sie sich hinterm Fächer zu verstecken. Zugleich entsteht ein Lärmen unten. "Wer Spricht da so laut?" fragt man mit Ungeduld, Doch ärger wird der Wirrwarr im Parterre, Und eine Stimme hallt durch den Tumust: . "Seht da das Weib, von dem mein armer Herr So frech betrogen ward! Noch in der Schuld Des Wirths mit vierzehntausend Franken steht sie, lund wie sie jett hier groß thut! seht sie, seht sie!"

Dem alten Diener wirft der Prinz, dem groben, Drohende Blide zu: Narr! schweigst du bald? Doch Beter achtets nicht; die Faust erhoben, Die wild er gegen Lolas Loge ballt, Dasteht er immer schreiend, während Toben Und Rusen durch das ganze Haus hinhallt; Noch ärger lärmt es auf den Gallerien, Und räthlich scheints der Gräfin zu entsliehen.

Bald in ben tollen Stimmenwirrwarr mischen Sich einzle Ruse: "Haltet ein Gericht Mit diesem Weibsbild! Laßt sie nicht entwischen! Werft in die Isar sie! nicht wasserdicht Sind ihre Kleider!" Wieder dann dazwischen: "Still! Ruhe ist die erste Bürgerpslicht!" Ertönts, doch fort und fort wächst der Allarm; Nach außen wälzt das Bolk sich Schwarm an Schwarm.

Und tragisch nun zu werden droht die Posse; Nach Haus mit den gepuderten Lakain Rollt schon die Spanierin in der Karosse, Und wüth'ge Schaaren solgen ihr und schrein: "Steckt an ihr Haus, wo wie in einem Schlosse Sie sich gerirt! werst ihr die Fenster ein!" Mein Peter thut — es scheint vom Teusel sei er Besessen — sich zumal hervor als Schreier. Schon vor der Gräfin Wohnung tobt in Massen Das Bolk, zerschlagen sind bereits die Scheiben, Und Beter — ganz von Gott ist er verlassen — Brüllt: "Auf! kein Stein soll auf dem andern bleiben!" Und immerdar heran noch durch die Gassen Wälzt neues Bolk sich; währt noch lang dies Treiben, Ach! dann, als wär's genug nicht des Affrontes, Zu Leibe gehts der armen Lola Montes!

Bon Nu zu Nu wird ihre Lage schlechter, Schon an die Fenster legen Ein'ge Leitern; Als Ruhestifter nahn der Ordnung Wächter, Die Polizisten, aber kläglich scheitern Muß ihr Versuch; Steinwürse, Hohngelächter Empfangen sie; doch eine Schaar von Reitern Sprengt da heran; die tapfern Kürassiere Sind das, geführt von einem Officiere.

Den Plat zu räumen, lauten Rufes heischt Der Hauptmann; abzustehn von Helbenthaten, Wobei vielleicht ein Sabel sie zersteischt, Erscheint ben Unruhstiftern nun gerathen; Die Meisten weichen scheu; doch Peter treischt: "Ihr Feigen! eine Handvoll von Soldaten Nur ist es! Auf, und laßt ben Satelliten Des frechen Weibes uns die Stirne bieten!"

Und einen Stein erhebend, sich wie toll Geberdet' er; allein ihn übermannten Zwei Polizisten leicht. "Nun, büßen soll Er uns für alle diese Tumultuanten!" Hört' er sie drohn, und seine Galle schwoll, Da man hinweg ihn schleppt' als Tumultuanten, Allein was halfs? So stets auf Erden slechten Die Bösen Dornenkränze den Gerechten.

Inzwischen im Theater, wie vom Blige Getroffen, ist der Prinz zurückgeblieben; Durch jeden Grad von Fieberfrost und Hige Wird wechselnd sein Gemüth hindurchgetrieben. Er sieht nicht, wie sich leeren alle Sige; Daß man, des Stücks Borstellung zu verschieben, Genöthigt werde, sagt der Regisseur, Doch dringt es nicht zu Nikolas' Gehör.

Wohl daß er lang noch dagesessen hätte; Allein mit neuen Gliedern für und für Umschlingt ihn seiner Abenteuer Kette, Und plöglich zu ihm durch die Logenthür Tritt in der Amtstracht und mit Spaulette Ein Polizist, der, hössich nach Gebühr, Bon ihm, daß er die Stadt verlasse, fordert. "Sie zu begleiten bin ich streng beordert."

"Und was denn sind die Gründe so slagranter Unbill? Ich bin von ehmals souverainer Familie, vieler Fürsten Anverwandter." Also der Prinz. Höflich erwidert Jener: "Nichts hier vermöchte selber Ihr Gesandter; Bon allen andern ein heterogener Ist dieser Fall; nicht ziemts so klugem Herren, Sich wider Unvermeibliches zu sperren.

"In Bayern wohlgeregelt sind die Posten, Und daß ich Sie zur Grenze escortire, — Bersteht sich wohl von selbst, auf Ihre Kosten — Ward mir Befehl. Richtungen giebt es viere, Nach Norden, Süden, Westen oder Osten, Wohin Sie reisen können. Ganz der Ihre Bis morgen denn! Um vier Uhr in der Frühe Bereit sein können Sie mit leichter Mühe." Bon Buth schäumt Nikolas; boch was beginnen? Artig begleitet ihn der Polizist In das Hotel; unmöglich das Entrinnen; Bis vier Uhr kurz gemessen ist die Frist; Selbst packen muß er Rleider, Bücher, Linnen, Da Peter nirgend aufzusinden ist. Nun dies und das noch; da — es ist zum Rasen — Den Postillon schon hört er draußen blasen.

Bor Haft, nicht benkend, daß schon warm der Tag, Anzieht er einen diden Winterrod, Der Polizeimann öffnet ihm den Schlag Und sett sich selbst bescheiden auf den Bock; Und da, wie nebenbei bemerkt sein mag,' Der Kunststadt Pflaster schlecht ist, über Stock Und Stein mit Stolpern rollt dahin der Wagen, Zunächst nach Salzburg unsern Freund zu tragen.

Nicht benkt er in dem Wirrwarr seiner Seele, Nach welcher Windesrichtung hin er reist; Berstopft in ihm sind sämmtliche Canäle, Durch die Gedanken sonst bezog sein Geist, Und ach! wie ganz verklungen die Choräle, Mit denen er, auf Erden so verwaist, Die Sinzige, das Urbild seines Traumes, Gefeiert? Lebt sie nur jenseit des Raumes?

So kommt er zu des stolzen Destreich Grenzen Und in die Bischofstadt bei Abendroth. Wohl thuts ihm, daß ihn mit Impertinenzen Der Lola Polizei nicht mehr bedroht, Allein, mag herrlich rings die Landschaft glänzen, Mag, wie auf einem Berghem oder Both, Gebirg und Thal sich in der Salzach spiegeln, Er eilt, sich in dem Gasthof zu verriegeln.

Das Erste ift, daß er nach München schreibt, Damit ihm Herr von Luchs den Diener sende; Dann während er allein im Zimmer bleibt, In dunupsem Brüten starrt er an die Wände, Uch! bittre Lehren Tag für Tag ihm reibt Das Leben ein; an seiner Hoffnung Ende Glaubt er zu stehn und wäre glücklich, würd' er Nie eines Menschen Antlitz sehen fürder.

Doch als er in freiwill'ger Weltverbannung Lang so gelebt hat als Anachoret, Allmählig löst sich seine Seelenspannung, Und wiederum vor seinem Geist ersteht Sein altes Traumgebild, ihn zur Ermannung Aus seinem Brüten mahnend. Noch zu spät Nicht ist es. Wie bis an des Lebens Ende Berzweiselt' er, daß er die Eine fände!

"Mir ahnts, in weiten Fernen muß sie wohnen, Die Göttliche, die mich im Traum umschwebt; Nicht in Europas düstern Regionen, — Thor, der ich es geglaubt! — ists, daß sie lebt, Nein, serne in des Orients goldnen Zonen, Wo strahlend sich der Sonnenball erhebt Und Luft und Erde tränkt mit Flammenbächen; Wie mag ich säumen, dahin aufzubrechen?"

Nach München heischt er nochmals durch Depesche, Nachfolgen solle Beter ihm in Eile; Dann in den Koffer Kleider, Bücher, Wäsche Selbst packt er ein. Gespannt sind schnell die Gäule, Blatz nimmt er in behaglicher Kalesche, Wegsäule fliegt an ihm vorbei auf Säule, Und bald vor ihm — schon Abend wirds und sinster — Aufsteigt der Thurm von Stephans Riesenmünster. Oftwärts hinab ben breiten Donaustrom Denkt er zu schiffen auf bem Boot bes Lloyd; Allein, ob mächtig auch ihn sein Phantom Bon bannen zieht, wie hätt' ers nicht bereut, Eilends an Hofburg, Prater, Stephansdom Und Allem was die Kaiserstadt noch beut, Borbeizureisen? So im prächt'gen Wien Beschließt er ein'ge Tage zu verziehn.

In nächster Frühe, als er von der Mitte Des Grabens auswärts nach dem Kohlmarkt geht (Wichtig ist mir bei jedem seiner Schritte, Daß topographisch die Localität Feststehe, was ich zu beachten bitte) hört er sich rusen: "Nikolas!" Er steht Berwundert still, hört nochmals seinen Namen Und schaut dorthin, von wo die Klänge kannen.

Bon oben hoch, von einem Hausbaltone Im britten Stockwerk, traf der Ruf sein Ohr; Er späht, nachsinnend, wer in Wien denn wohne, Der ihm bekannt, mit seinem Glas empor; Neu tönt der Ruf und mit vertrautem Tone, Zum Fenster schaut ein Frauenkopf hervor; Und ja! täuscht ihn das Ohr nicht und das Auge, Sie ist es, seine Schwester ists, Aslauge!

Er eilt zu jenem Hause — Nummer neun, Wenn richtige Berichte vor mir liegen — Und steigt, die Zweifel mindstens zu zerstreun, Zur dritten der Etagen auf die Stiegen; Da — benkt, wie muß das Wiedersehn ihn freun! — Ihm in den Arm sieht er die Schwester fliegen; Mit ihr die unerwartete Bereinung, Bedünkt ihn sast wie eine Traumerscheinung. Hinauf führt sie ihn bann in ihr Gemach. Die stolze Fürstentochter, ist es möglich? Bewohnt ein enges Stübchen nah bem Dach, Die Möbel und Tapeten wahrhaft kläglich! Sie, die Bedürsnisse sonst tausendsach Gehabt, die von Livreelakaien täglich Bedient ward und von emsgen Kammerfrauen, So dürstig nun? Darf man den Augen trauen?

Nachdem ber Bruder in Erwartung lange Sie angesehen hat, spricht sie zulett: "Entsprechen will ich beinem Neugierbrange: Prinzessin nicht, Frau Erich bin ich jett. Gewiß, daß ich entsagt dem Fürstenrange, Nicht tadelst duß, der nie ihn hoch geschätt —" "Du Erichs Gattin? Eher könnt' ich benken, Daß Erd' und Himmel gleich in Trümmer fänken.

"Hat er nicht oft geklagt, nit stolzen Mienen Als Bagabunden oder Roturier, Der werth nicht sei, dich knieend zu bedienen, Behandelt, Schwester, hättst du ihn von je." "Ach, unsres Vaters thörichte Doctrinen!"— Erwidert ihm Aslauga — "mir wird weh, Zu denken, daß sie trot der unerhörten Bornirtheit mir so lang den Geist bethörten.

"Doch Amor, Bruder, ift der Gott der Götter! Gedoppelt, dreifach durch der Liebe Macht Fest jocht er an sein Siegsgespann die Spötter! Er nahm vom Auge mir des Wahnes Nacht; Gepriesen sei er mir als Seelenretter, Der eine Gluth in meiner Brust entsacht, In welcher, wie im Krater von Bulkanen, Aufloderte der Stammbaum unsrer Ahnen.

"Erfahre nun, wie ich die Schuld bezahlte, Die ich Berwegne gegen ihn gehänft! Zuerst lang, als mein Bildniß Erich malte, Hatt' ich mich vornehm auf den Rang gesteift, Allein ein wunderbares Etwas strahlte, Das man nur ahnen kann, doch nicht begreift, Aus seinen Augen, seinen tiesen, blauen, Und ließ den Frost in meinem Herzen thauen.

"Bie unterm Gis am sonnenglanzerhellten Lenztage Bell' an Belle murmelnd quillt, Bis sich die Decke löst, so Anfangs selten Entquollen Borte mir, doch sanft und mild. Den Hochmuth ließ mich Erich erst entgelten Und malte schweigend fort an meinem Bild, Allein — klar wurde das aus manchen Zeichen — In ihm begann die Starrheit auch zu weichen.

"Und als ich stammelnd dann von ihm begehrte, Daß er die Zeichenkunst, die Malerei, Der er sich selber widmete, mich lehrte, Als offen ich ihm kündete und frei, Wie ich die Kunst und ihre Meister ehrte, Da war der Spannung letzer Rest vorbei; Wenn er mit Bleistist zeichnen und mit Kreide Mich lehrte, welche Wonne für uns Beide!

"Bald mit dem Pinsel auch und der Palette Mich zu versuchen, gab er mir den Muth Und sprach dabei: daß ich doch Flügel hätte, Mit dir zu fliegen an die Wogenfluth Der Adria, die Palma, Tintorette Zu zeigen dir in ihrer Farbengluth Und mit Rialto, Marcusplat, Giudecca Die hehre Dogenstadt, der Maler Mekka!

"Mit jedem Striche, jedem der Conture Schlug höher auf der Herzen Gluth. "Ich bin" — Betheuert' ich — "fortan nicht die obscure Prinzessin mehr, nein freie Künstlerin." Und er gelobte mir mit heil'gem Schwure: "Auf ewig bin ich dein! Da nimm mich hin!" Nur Eines noch stand unserm Bund entgegen. Nie hoffen durften wir des Baters Segen.

"Ehr würden ganze Heerden von Rameelen, Ich glaube, durch ein Nadelöhr getrieben, Als daß er faßte, wie ein Gott zwei Seelen Durch seine Allmacht zwingt, daß sie sich lieben." Sie sprichts, und Nikolas: "Geheim vermählen Euch mußtet ihr, kein Ausweg ist geblieben."
"Ich that den Schritt, nachdem ich lang gekümpft," Erwidert sie, die Stimme schmerzgedämpft.

"Sei ruhig! träte wider dich ein Kläger Je auf, dich spräche das Gewissen quitt!"
Spricht Rikolas und eilt zur Thür in reger Erwartung; auf der Treppe hallt ein Schritt, Und in den Armen liegen sich die Schwäger, Da Erich eilends in das Zimmer tritt;
"D Freund, du liebster, den mein Herz gefunden" — Ruft Jeder aus — "nun doppelt mir verbunden!"

Nachdem das erste stürmische Entzücken Bon ben Umarmungen der edlen Zwei Herabgesunken ist zu Händedrücken, Zu fragen giebt es o so mancherlei! Der Prinz erzählt, wie von des Schicksals Tücken Auf seiner Fahrt verfolgt er worden sei, Und wieder Jene künden ihm des Nähern, Wie ihre Flucht geglückt, zum Trot den Spähern.

Wohl insgeheim den Schwager als Phantasten Belächelt Erich, doch verlauten läßt Er nichts davon. "Mit uns hier mußt du rasten! Genießen wir dies Wiedersehenssest! Wir Zwei, die in Lausanne als Gymnasiasten Schon Phlades wir hießen und Orest, Und deine Schwester neben uns als Dritte, Welch ein Trifolium! Also bleib, ich bitte.

"Kein Aufenthalt auf Erben, deß sei sicher, Ist schön, wie der in Wien! Auf allen Wegen Schallt Jubel und Gelächter und Gekicher Aus lust'gem Bolksgetümmel dir entgegen. Wie prangt in kaiserlich= und königlicher Bollberrlichkeit die Stadt! Wie schön gelegen Richt ist sie an der blauen Donau Strande! Trübsinn und Grillen sind hier Contrebande."

Den Tag bes Wiedersehns und seiner Freude Als Festag zu begehn, schlägt Erich vor; Und nach Schönbrunn, entlang der Prunkgebäude, Bald wandern unfre Freunde durch das Thor. O wer den Park voll tropischer Gestäude Erblickt, voll Palmen und voll Zuckerrohr, In Asien glaubt er sich, in Polynesten Und dankt ihr, die ihn schuf, Marie Theresien.

Der lieblichen Maria Antoinette Auch benkt man hier; ihr Zauberparadies Mit Laubengängen, Park und Gloriette, Noch ihrer letten Jahre Traum war dies. Daß sie es nimmermehr verlassen hätte! Wie mochte sie nach ihm sich in Paris, Wenn vor der Kerkerthür sie die Hyänen Der Guillotine heulen hörte, sehnen!

L

Bald durch ben Park und bald auf der Terrasse Hinschreiten unser drei der Stadt Entslohnen Und mustern unter sich die Häusermasse Des mächt'gen Wien; im Gasthof dann besohnen Sie für ihr Wandern sich durch eine Tasse Des Göttertranks, gebraut aus Moccas Bohnen; Allein Aslaugas Seele scheint nicht heiter, Und, was ihr fehle, fragen die Begleiter.

"Noch wegen meiner Flucht fühl' ichs im Stillen In meiner Bruft wie einen Vorwurf pochen." Der Bruder drauf: "Und eines Baters Grillen Uns fügen sollten wir, an Geist gebrochen? Gegeben sollt' ihm sein, durch seinen Willen Das besser Selbst in uns zu unterjochen, Daß wir anbeten seine goldnen Kälber? Nein, schuldlos bist du, Schwester, wie ich selber."

"Mag sich der Fürst" — fällt Erich ein — "nur trösten! Noch außer euch ja sind fünf Kinder sein, Und schon seit frühe ihren Seelen slößten Den eignen Dünkel seine Reden ein. Es müsse, lehrt' er sie, durch sie zum größten Geschlechte Deutschlands einst sein Stamm gedeihn, Und guten Boden fand er für den Samen; Für ihren Hochmuth giebt es keinen Namen.

"Otto zumal ist solch ein Ausbund schroffen Borurtheils, daß mans nur mit Mühe glaubt; Geformt sei er aus ganz besondern Stoffen, hat er aus Abelsbüchern ausgeklaubt, Und, als ich ihn zulet im Park getroffen, hob er in Stolz und hoffart so das haupt, Daß ich, obgleich er sonst ein guter Junge, Den Dünkel ihm verwies mit scharfer Zunge.

"Dann Karl! bald Anspruch wird er unverhohlen Erheben, daß wir ihm nur knieend nahn. Gereist ist er, vom Kaiser der Mongolen — Ich weiß nicht, oder ists der Tartarchan — Als Gattin eine Tochter sich zu holen. Wohlan! Gelingen wünsch' ich seinem Plan Und hoffe, seine Braut wird eine Riesin An Geist und Schönheit sein, wenn auch Kirgisin.

"Mag er denn, mögen eure jüngern Schwestern, Mag Mar, eur Bruder, für den Stammbaum sorgen Und euch Abtrünnige wie mich verlästern! Bir wollen keinen Glanz von Ahnen borgen! Bertrauend, hinter uns das dunkte Gestern, Ausschauen laßt uns nach dem goldnen Morgen, Benn man nicht mehr in falschen Prunk sich kleidet Und nur des Menschen Werth den Kang entscheidet!"

Am nächsten Tage dann im Belvedere Bewundernd schauten sie der Bilder Krone, Die Jungfrau Tizians, wie die rothe Beere Sie aus der Rechten nimmt dem Gottessohne; Sie sahn Morettos Wunderbild, das hehre, Die weisen Morgenländer des Giorgione, Und allumher, buntschillernd wie die Iris, Die Rubens, Rembrandt, Gerhard Dow und Mieris.

Bu ber Atademie Antikenfälen Drauf führte Erich sie und sprach: "Du weißt, Aslauga, beinen Bilderstudien fehlen Die festen Zeichnungslinien noch zumeist; Du mußt die Kraft an der Antike stählen, Daß du den Gliedern sichern Umriß leihst; Bestimmter wünsch' ich, seichne hier den Discuswerfer.

"Auch ich" — so siel ihm Nikolas ins Wort —
"Hab' ehedem Lection bei dir genommen
Und bilde gern noch in der Kunst mich fort,
Drum laß uns morgen mit den Mappen kommen!
Das Studium nach dem Niobiden dort
Wird mir, wenn du mich unterweisest, frommen,
Denn, mag auch kurz nur hier mein Bleiben währen,
In wenig Zeit kann viel ein Meister lehren."

So kamen sie mit Tusche, Stift und Kreibe, Und Jeder saß vor einem Marmorbild, Jedoch der Prinz rief bald: "Zu meinem Leide Seh' ich: da, wo es festen Umriß gilt, Weitaus mir überlegen seid ihr Beide. Allein zu lernen bin ich fest gewillt; Ich bitte, corrigire streng mich, Erich, Und denk, Quartaner auf der Schulbank wär' ich."

Doch Erich sprach: "Wein Wort will ich verpfänden, Ich leite bald dich auf die rechte Spur; Aslauga mag die Zeichnung hier vollenden, Wir aber wollen uns an die Natur Als an den Urquell aller Schönheit wenden; Nichts, wie ich selbst als Schüler das ersuhr, Kommt wahrlich gleich den sogenannten Akten — Du weißt, so heißt das Studium nach dem Nackten.

"Ich höre, daß allhier in einem Saale Akademie ein Italiener hält Und als Modelle wahre Ibeale Bon Gliederebenmaß und Schönheit stellt. Man fagt, sehr dränge um die Biedestale, Darauf sie stehen, sich die Schillerwelt, Drum laß — sonst könnte Mangel sein an Plätzen — Uns unsere bei Zeiten schon besetzen." Bersprechend, balb sie wieder abzuholen, Rückließen sie in der Akademie Die junge Frau bei ihrem Diskobolen Und eilten nach dem' Saale am Glacis. Un breiten Tischen dort von Eichenbohlen Schon ganze Schaaren Schüler sinden sie, Die in Erwartung ihre Stifte spigen; Sie selber nehmen Plat auf ihren Sigen.

Und, schön wie der Apoll vom Batikane, Tritt in den Saal ein Jüngling als Modell — Werth ihn zu malen sind die Tiziane, Die Palma nur. Zum Stift greift Jeder schnell — In Götter-Nacktheit, so daß der Profane Die Blicke senkt, steht er auf dem Gestell, Allein was ist dem Prinzen? Er erblaßt, Indem er näher ihn ins Auge faßt.

"Otto!" — ruft er — "boch nein! bin ich benn toll?" Und plöglich sieh! die Bositur der Glieder, In der er stand als delphischer Apoll, Läßt das Modell; der Dirigent rückt wieder Ihn in die Stellung, die er haben soll — Doch vom Gestelle springt der Jüngling nieder Und wirft sich hastig an des Prinzen Brust:
"Du hier, mein Bruder, hätt' ich das gewußt!"

Gelächter, das von Sitz zu Sitzen gellt, Und Lärm des Staunens füllt den weiten Raum, Indeß um Nikolas die ganze Welt Sich wie im Kreise dreht; ist es ein Traum, Daß er den Bruder so in Armen hält? Allein noch haben sich die Beiden kaum Gegrüßt, so tritt heran der Dirigent: "Mein Herr, Ihr Plat ist auf dem Bostament!" Schon will sich Otto dem Befehle fügen, Doch Nikolas spricht zu dem strengen Herrn: "Wie viel kann Ihnen als Ersat genügen? Die Stücke Goldes hier und mehr, wosern Sie mehr verlangen, zahl' ich mit Vergnügen. Des Wiedersehens Stunde möcht' ich gern Mit meinem Bruder seiern." — "Nun", sprach Jener, "So stehe mir Modell ein Italiener!"

Da Otto also freigelassen war, Einander lange in den Armen lag Nochmals das brüderliche Prinzenpaar; Allein nicht Einer von den Beiden sprach, Die Lage war zu fremd, zu sonderbar, Fast märchenhaft. Zuerst das Schweigen brach Prinz Nikolas: "Nein, theurer Bruder, sage, Dich sind' ich hier! und wie — in solcher Lage?"

Doch Jener steht verlegen da vor ihm, Indem er stumm die Augenlider senkt — Die ganze Scene wahrlich ist sublim, Da keiner von den edlen Brüdern denkt, Daß Otto dasteht im Naturcostüm, Wie Phöbuß, der die Sonnenrosse lenkt. Lang hätte daß noch so gewährt, ich wette, Wenn Erich nicht daß Wort genommen hätte:

"Prinz, nun genugsam hat man Sie bewundert; Daß solche Tracht nicht Mode mehr, ist schade, Doch denken Sie! im neunzehnten Jahrhundert Stehn wir, nicht in der gleichen Olympiade! Wenn man bis in die Nacht hinein burgundert, Bielleicht verzeiht man solche Maskerade, Doch so früh Morgens! — Wollen auf den Gassen Sie so sich als Apollo sehen lassen?

Fort schritt des Fürsten Friedrich, wie kein Zweiter Bou seinen Höhen jäh gestürzter Sohn; In kurzer Jacke drauf, wie ein Bereiter, Mit hohen Stiefeln, engem Pantalon Kehrt er zurud, verlegen aber heiter. Noch wagt der Bruder — denn, wie vorher schon, Sieht er ihn schen die Augen niederschlagen — Nicht nach dem Grund von allem dem zu fragen.

Er sagte, während er den Arm ihm reichte: "Run komm, daß wir dich zu Aslanga bringen, Wie wird sie staunen! Aber dann uns Beichte, Du Wilbfang, schulbest du vor allen Dingen." Auf Ottos Antlitz zeigte sich bald leichte Erröthung und bald Blässe, als sie gingen Und, vom Olympier begradirt zum Groom, Er eintrat in das Götterheiligthum.

Erstaunt ben Bleistift fallen läßt die Schwester, Den Bruder taum vermag sie zu erkennen; "Bist du es wirklich, Otto, liebster, bester? Doch wie soll ich den tollen Einfall nennen? Mit Reitknechtmütze und in goldbetreßter Sammtjacke du, so wie bei Pferderennen Sich Jockeys kleiden? Wahrhaft unerklärlich Scheint das; was ist geschehn? gesteh' es ehrlich!"

Doch Otto bittet: "Gebt mir damit Frist!" Sie gehn, in ihre Wohnung ihn zu führen. Dort denn, da Erich fortgegangen ist, Und er im Zimmer mit verschlossnen Thüren Bei den Geschwistern weilt, beginnt er: "Wißt — So heb' ich an mit meinen Aventüren — Ich war seit Kurzem in der Stadt der Spree Secondsieutenant der preußischen Armee.

"Stolz fühlt' ich mich in meinem neuen Grade Und pflog des Dienstes mit der resoluten Absicht, der beste Lieutenant der Brigade Zu heißen; nie beim Drillen der Rekruten Lässig war ich noch bei der Wachtparade; Daß ich Spieltische Abends dann, Redouten, Cases besuchte oder bei den Zelten Lustwandelte, wer will mich deshalb schelten?

"Bor allem aber, was die Residenz Des Schönen beut, war mir, dem Pferdekenner, Das Lodendste, ihr denkts, der Circus Renz. Nicht die Bajazzi, nicht die Kautschukmänner — Solch Späßemachen, nur der Böbel nennts Ergötlich — doch die edeln Bollblutrenner Entzückten mich; hat bei Olympias Feier Je schönere verherrlicht Pindars Leier?

"Doch bald auch ihrer hatt' ich Acht nicht länger, Da eine Reiterin im Circus war, Wie nie ein schönres Weib ein Minnefänger Für ihrer Augen Blau, ihr blondes Haar Gepriesen hat — ums Herz mir ward es enger, Wenn ich bei ihren Sprüngen in Gesahr Sie sah; benn, ob an Zartheit auch Splphibe, Tollkühn vor allen andern war Elfribe."

Der Bruder droht ihm scherzend mit dem Finger Und die Erzählung also unterbricht er: "Splphiden, Pindars Leier, Minnesinger — Du wirst ja unversehens ganz zum Dichter Bei deiner Schildrung dieser Reisdurchspringer; So viel vermögen Mädchenangesichter! Ja, Otto, Amor ist der Götter Gott!" So er, doch Otto hört nicht auf den Spott. Die Hale ichingen mir in ichnelenn Teiten" — Gifen dieser frei — "wenn fie aufs Nes fich ichneung. Und febenen, wenn durch die ichneigegachten Zusierunge lackend die Berwegne inrang. Mich ihr zu nibern in den Zusiechenatien Suche icht dech bis es zlickte, wihrt es lang: Noch fatte Keiner ihr durch Halbigungen, hörer ich, ein freundlich Wertsben abgerungen.

"Einst aber mich, als nach rollbrachtem Ritte Sie mir vorkeischritt, iah sie läckelnd an, Hochathmend wagt ich gegen sie die Bitte, Kicht allzu viel zu wagen; ich gewann Ein zweites Lächeln so und bald das dritte, Und im Gespräche, das sich nun entspann, Richt achtend, daß ich sprach aus vollem Herzen, Ein Külhorn goß sie über mich von Scherzen.

"Ein Plätchen außen wußt' ich zu erfunden, Wo vor dem Ritte und wenn er vorbei An jedem Abend flüchtige Sekunden Ich mit ihr sprechen konnte, zeugenfrei; Doch wenn ich sprach in Worten, tiesempfunden, War ihre Antwort nichts als Nederei: Erst sechzehnjährig, toll und ausgelassen Schien sie den Sinn der Worte nicht zu fassen.

"Einst setze lachend meine Bickelhaube Sie sich auß Haupt und sprach: "Ei, laß doch sehn, Wie die mich kleidet; prächtig! nun erlaube Die Unisorm auch! gut wird sie mir stehn. Nun Säbel noch und Portepee! Ich glaube, Als Lieutenant wird das Heer mich nicht verschmähn." Und wirklich als vollkommner Officier — Ihr paßte Alles — stand sie da vor mir.

"Wir scherzten so noch, als mit einemmal, Zum Ritt sie rufend, die Trompete scholl; Da sprang sie lachend fort bei dem Signal; Ich rief ihr: "bleib, so bleib doch, bist du toll?" Doch sort war sie, o über den Scandal! Und in den Circus, welcher übervoll, Stürzt' ich ihr in der Geistverwirrung, ach! So wie ich war, in Hemdesarmeln, nach.

"Stellt euch die Scene vor, die hochbarocke, Und welcher Spott sich über mich ergoß! Mit meinem Portepee und Waffenrocke Lautlachend sprengte sie dahin zu Roß, Indeß ihr Haupthaar, Locke über Locke, Auf Preußens Uniform herniedersloß — Und ich, um den Hohnruse rings erschalten, Ihr Roß vergebens sucht' ich sestzuhalten.

"Bas mehr? Die militärische Carriere Hatt' ich für ew'ge Zeit mir ruinirt, Und das Patent, das mich in Preußens Heere Zum Lieutnant schuf, ward nächsten Tags kassirt; Selbst, glaub' ich, hätt' ich mit dem Schießgewehre Aus dieser Welt hinweg mich expedirt; Nur brachten an Elfride die Gedanken Bei dem Entschluß mich wiederum ins Schwanken.

"Ch ich für immer schiede aus dem Reich Des Lichts, wollt' ich ihr sagen ohne Schonung, Wie arg sie mich gekränkt durch diesen Streich; War das für so viel Liebe die Belohnung? Ich wäre hingestürzt zu ihr sogleich, Doch Tags nicht lassen mocht' ich meine Wohnung; Ich zitterte, mit Schande so beladen, Bor der Begegnung eines Kameraden. "Spat Alends harrt ich denn an ihrer Thure, Bis aus dem Circus fie nach Hanje tam; Roch war fie in der vollen Tanz-Barure, Toch auf dem Antlig lag ihr tiefer Gram, Und fie bethenerte durch taufend Schwure Mit Schluchzen, das aus tiefftem Herzen fam, Gin halber Bahnsinn habe wider Biffen Und Wollen zu dem Schritt sie fortgeriffen.

"Und aus den Worten, die sie weiter sprach, Indes ihr Thränen aus den Augen stoffen, Mit Staunen und mit Rührung nach und nach Entnahm ich, wie, in tiefster Brust verschlossen, Ihr Weh und Jammer sast das Herz zerbrach Und wie durch wilden Ritt, durch Scherz und Bossen Sie nur den Gram der Seele übertäubte, Die gegen diesen wüsten Stand sich sträubte.

"Als zartes Kind beraubt der Eltern schon, War den Berwandten sern im Dänenlande, Die sie durch Arglist und Gewalt und Drohn Zu Diebstahl und Betrug und jeder Schande Zu zwingen suchten, heimlich sie entslohn; Daß man sie aufnahm in die Reiterbande, Als Rettung ihr vor schlimmerem Verderben Erschienen wars; doch wünschte sie zu sterben.

"Und wenn bei Tanzmusik und Schellenklingen Sie hoch zu Rosse stand vor Aller Bliden, Mit Lachen suchte sie und wilden Sprüngen, Des Herzens große Trauer zu erstiden — D Jene, deren Augen an ihr hingen, Durch welches Elend ward nicht ihr Entzüden Erkauft — die Nacht darauf in ihrer Kammer Durchweinte sie in hoffnungslosem Jammer.

"Ich eilte von dem Bande sie zu lösen, Das an die Reiter sie gesesselt hielt; Und wie errettet aus der Macht des Bösen, Deß, der dem Himmel frech die Seelen stiehlt, Dankte mir kniend das wunderbare Wesen; So froh, bei Gott, hab' ich mich nie gefühlt, Wie da ich die Gerettete, Beglückte, Emporhob, an die Brust voll Wonne drückte.

"Richt in Berlin war ferner meines Bleibens; Zum Bater — benn ich ahnte seine Wuth — Zurückzukehren, mich nur mittelst Schreibens An ihn zu wenden, sehlte mir der Muth; Bon Briefen, drin er wegen meines Treibens Mich schalt, besaß ich schon ein Convolut; Was also blieb mir? Fernhin mit Elfriden Zu sliehen, hatt' ich schleunig mich entschieden.

"So fanden wir denn innerhalb der Thore Der Raiserstadt ein freundliches Aspl, Doch bald mit sehr gesunkenem Humore Bedacht' ich in dem neuen Domicil: Daß ich auf Eingang neuer Louisdore Nicht rechnen könne; wenn ich sonst fürs Spiel Sie nicht geschont noch für die Equipage, Wo blieb der Zuschuß jest und wo die Gage?

"Auf meine Seele legte sich ein Schatte, Ich schlich dahin, das Herz von Sorgen schwer, Und als Elfride — ach! die Arme hatte Geglaubt, als Prinz sei ich auch Millionär — Mich fragte: "Sprich, warum ist deine glatte, So junge Stirne nicht die frühre mehr?" Sagt' ich ihr, was mich quäle; aber heiter Blieb sie und sprach von andern Dingen weiter. "Doch balb schon wünscht' ich, daß mit sieben Siegeln Ich ihr verschlossen das Geheimniß hätte; Denn von dem Augenblick zu nähn, zu bügeln, Zu stricken hub sie an; vor Tag vom Bette Erstand sie, ihren Fleiß nicht konnt' ich zügeln, Und selbst die Nacht durch an der Arbeitstätte . Wach wäre sie bei ihrem Werk geblieben, Hätt' ich sie von der Arbeit nicht vertrieben.

"Karg war der Lohn, den man ihr dafür bot, Ich sah ihr Antlit blaß und blässer werden Und ihre Augen trüb und matt und roth; Ihr Leben endlich mußte das gefährden; Ich selber, uns zu helsen in der Noth, That was ich konnte; Umgang mit den Pferden Berstand ich, und das Glück ließ mirs gelingen, Als Stalknecht mich im Circus zu verdingen.

"Daß sie sich bei der Arbeit schone, innig Bitt' ich seitdem Elfride jeden Tag, Denn durch Modellstehn nebenbei gewinn' ich Mir Ein'ges; auch das Springen nach und nach Hab' ich gelernt und jest ein Künstler bin ich Im Circusreiten; wars doch eine Schmach, Stallknecht zu bleiben! Selber kommt, ich bitte, Heut' Abend meine Kunst zu sehn im Ritte."

"Mein Otto, Befter!" — fiel der Bruder ein —
"Du weißt, die Mutter machte mich zum Erben,
Und Alles, was ich habe, ist auch dein!
Mir müßte Schamroth ja die Wange färben,
Ließ' ich dich also Circusreiter sein;
Mag der Director einen andern werben,
Dich aber, mög' es was es wolle kosten,
Entlassen soll er heut' noch von dem Posten."

Noch sprach ers: plößlich da sprang Otto auf: "Bom Stephansthurme hör' ich sieben Schläge Und muß zum Circus fort im schnellsten Lauf." "Bleib, Bruder, bleib! das hat ja gute Wege!" "Nein, laß mich! bald wird der Billetverkauf Beginnen und, daß ich die Bretter fege, Die Pflicht hab' ich vom Stallknecht beibehalten; Nachher muß ich die Reiterkunst entfalten."

Nicht halten läßt er sich und eilt von bannen; Uslauga hielt in tiefen Kümmernissen Das Haupt verhüllt, und ihre Thränen rannen: "Welch Weh, so tief gesunken ihn zu wissen!" Indeß die Beiden, was zu thun sei, sannen, Kam Erich auch dazu: "Komm mit! wir müssen Gleich sehn, ob wir nicht den Director finden, Er soll, er muß ihn des Contracts entbinden."

So Nikolas; mit Erich Arm in Arm Eilt' er zur Bretterbude in den Prater, Allein umsonst die Diener, den Gensbarm, Bei dem Director ihn zu melden bat er; Zu Wagen strömt, zu Fuße, Schwarm an Schwarm Die Menge schon in das Amphitheater, Und seine Meisterschaft im Hengstdreffiren Will eben der Director produciren.

Eintreten Beide drauf, nachdem den strengsten Befehl dem Diener sie zuvor ertheilt, Er solle, wenn das Schauspiel mit den Hengsten Zu Ende sei, sie melden unverweilt; Doch plötslich da — ihm ist in seinen Aengsten, Das Herz sei in der Brust ihm festgekeilt — Hört Nikolas, wie sie als Reiterhelden Mit sauter Stimme Monsieur Otto melden.

Und in den Circus, sieh! als Tektosagen, Als wilden Mann, auf ungezäumtem Pferd Herein sieht er den tollen Bruder jagen Und hoch die Keule schwingen und das Schwert. Ein breiter Balken wird herbeigetragen, Und fühnen Sprunges, wirklich ruhmeswerth, Dreimal das Rund umkreisend in Carriere, Hinvoltigirt er über die Barriere.

Bon ringsher bringt in donnernden Applausen Das Publikum ihm seine Huldigung; Ein viertesmal — er gönnt sich keine Bausen — Zum Sat dann holt er aus mit mächt'gem Schwung, Doch — Nikolas verhüllt den Blick vor Grausen — Fehl geht der allzu dreist gewagte Sprung, Und auf den Boden häuptlings, jähen Falls Stürzt Monsteur Otto hin, der Wagehals.

Da tönt ein Schrei, mit wehnden Lodenhaaren Zu dem Gesunknen eilt heran ein Weib, Blond, blaugeaugt und jugendlich von Jahren, Und wirft sich auf den regungslosen Leib — Was schelten andre Bölker wir Barbaren, Wenn folche Spiele unser Zeitvertreib? Ganz so den Römern dient' es zum Gelächter, Daß sich zersleischten die Arenasechter.

Ganz so in Spanien bei den Bullenhetzen, Wenn vor des wilden Stieres Hörnerstoß Der Matador erliegt, von allen Plätzen Erschallt der Jubelrus: "Famos! famos!" — Doch dies beiläusig hier! — Boll von Entsetzen War Nikolas mit Erich athemlos Herbeigestogen zu dem Sinnbetäubten Und kniete bei dem Weib zu seinen Häupten.

Doch der Director tritt heran, der grobe: "Wenn er den Hals gebrochen hat, was gehts Sie an? Hinweg! benn jest zeigt eine Probe Bon seiner Kunst Herr X. auf dem Trapez!" Fort trägt man Otto drum in die Gardrobe, Und Jene knieen sorgend um ihn stets; Allein bald hier auch heißt es: "schafft ihn fort! Wollt ihr ihn pslegen, dies ist nicht der Ort."

"Unmenschen ihr!" rief Erich voll Erbittrung! Jedoch was halfs? man mußt' hinweg ihn bringen. Der Arzt erklärte: "Die Gehirnerschüttrung Ist schwer; noth thut für ihn vor allen Dingen Ein luft'ger Raum bei dieser heißen Wittrung, Dann, hoff' ich, wird die Heilung mir gelingen." So gab denn Nikolas Besehl den Knechten, Daß sie zu ihm in das Hotel ihn brächten.

Hoch wallt sein Blut, es ist, als ob es siede; In kühlem Saale wird ihm brum gebettet, Und unermüdet pflegt ihn bort Elfride, Man glaubt sie an sein Lager festgekettet, Sie schwört, es soll zu ihrem Augenlide Kein Schlaf herniederthaun bis er gerettet, Und wenn Aslauga eintritt noch so flüchtig, Fast wegen ihrer wird sie eifersüchtig.

Nur ihr foll Otto die Genesung danken; Bei Nacht und Tag hin über ihn geneigt Forscht sie, ob sich im Angesicht des Kranken Ein Zeichen, das ihr Hoffnung gebe, zeigt. So wie für ihn Genesung, Heilung schwanken, So wie sein Leben sich bald hebt, bald steigt, Also auch ihres; wär' er nicht genesen, Des Todes Raub auch wäre sie gewesen.

Fort schritt des Fürsten Friedrich, wie kein Zweiter Bon seinen höhen jäh gestürzter Sohn; In kurzer Jacke drauf, wie ein Bereiter, Mit hohen Stiefeln, engem Pantalon Kehrt er zurück, verlegen aber heiter. Noch wagt der Bruder — denn, wie vorher schon, Sieht er ihn schen die Augen niederschlagen — Nicht nach dem Grund von allem dem zu fragen.

Er sagte, während er den Arm ihm reichte: "Nun komm, daß wir dich zu Aslauga bringen, Wie wird sie staunen! Aber dann uns Beichte, Du Wildfang, schuldest du vor allen Dingen." Auf Ottos Antlitz zeigte sich bald leichte Erröthung und bald Blässe, als sie gingen Und, vom Olympier begradirt zum Groom, Er eintrat in das Götterheiligthum.

Erstaunt den Bleistift fallen läßt die Schwester, Den Bruder kaum vermag sie zu erkennen; "Bist du es wirklich, Otto, liebster, bester? Doch wie soll ich den tollen Einfall nennen? Mit Reitknechtmütze und in goldbetreßter Sammtjacke du, so wie bei Pferderennen Sich Jockens kleiden? Wahrhaft unerklärlich Scheint das; was ist geschehn? gesteh' es ehrlich!"

Doch Otto bittet: "Gebt mir damit Frist!" Sie gehn, in ihre Wohnung ihn zu führen. Dort denn, da Erich fortgegangen ist, Und er im Zimmer mit verschlossnen Thüren Bei den Geschwistern weilt, beginnt er: "Wißt — So heb' ich an mit meinen Aventüren — Ich war seit Kurzem in der Stadt der Spree Secondlieutenant der preußischen Armee.

"Stolz fühlt' ich mich in meinem neuen Grade Und pflog des Dienstes mit der resoluten Absicht, der beste Lieutenant der Brigade Zu heißen; nie beim Drillen der Rekruten Lässig war ich noch bei der Wachtparade; Daß ich Spieltische Abends dann, Redouten, Cases besuchte oder bei den Zelten Lustwandelte, wer will mich deshalb schelten?

"Bor allem aber, was die Residenz Des Schönen beut, war mir, dem Pferdekenner, Das Lodendste, ihr denkts, der Circus Renz. Nicht die Bajazzi, nicht die Kautschukmänner — Solch Späßemachen, nur der Pöbel nennts Ergötlich — doch die edeln Bollblutrenner Entzückten mich; hat bei Olympias Feier Je schönere verherrlicht Pindars Leier?

"Doch bald auch ihrer hatt' ich Acht nicht länger, Da eine Reiterin im Circus war, Wie nie ein schönres Weib ein Minnefänger Für ihrer Augen Blau, ihr blondes Haar Gepriesen hat — ums Herz mir ward es enger, Wenn ich bei ihren Sprüngen in Gesahr Sie sah; denn, ob an Zartheit auch Splphide, Tollkühn vor allen andern war Elfride."

Der Bruder droht ihm scherzend mit dem Finger Und die Erzählung also unterbricht er: "Splphiden, Pindars Leier, Minnesinger — Du wirst ja unversehens ganz zum Dichter Bei deiner Schildrung dieser Reisdurchspringer; So viel vermögen Mädchenangesichter! Ja, Otto, Amor ist der Götter Gott!" So er, doch Otto hört nicht auf den Spott.

## Viertes Buch.

Vermöcht' ich boch, statt für die Druderpresse Bu dichten, wie es Brauch in unsern Tagen, Auf Demens stolzem Roß mit weißer Blässe Arabiens Büsten singend zu durchjagen! Dann würden an der Kaba auf der Messe Bon Otaz meine Lieder angeschlagen, Und wohl für sie, eh sie erblichen, fände Sich ein Hamasa-Sammler noch am Ende.

Beneidenswerth auch ist der Lazzarone, Der am Besub auf hohem Felsensite, Umleuchtet von des Berges Flammenkrone, Bojardos Mären oder Bernis Wite Den Hörern vorträgt bei Guitarrentone Und, Kupfermünzen sammelnd, seine Müte Umherreicht in dem Kreis der Marinari; Ihm stehn die Dichtungsactien über Pari.

Doch ach! bei uns, daß am Toilettentische Ein Kreis von Damen seine Verse preist, Daß ein Justigrath in der Sommerfrische Daran erquidt den actenmüden Geist, Daß Confirmandinnen, die netten Fische, Die man im Singularis Backsich heißt, Sie Rachts sich heimlich unters Kissen legen, Nicht höhern Chrgeiz darf der Dichter hegen.

Und nun, anstatt nach Tassos Baterlande, Statt nach bem Heimathland des Amrul Keis, Weist mich nach Prenzlau gar und seinem Sande Der Muse peremtorisches Geheiß. Fürst Friedrich, tief ergriffen von der Schande, Die ihm die Kinder bringen, und zum Greis Herabgewelkt, weilt mit gebrochnem Muthe Nah jener Stadt auf seinem Ahnengute.

Nachdem sein Nikolas von ihm geslohen, Die Hoffnung des durchlauchtigen Geschlechts, Das links von den Germanischen Heroen Abstammt und von den Eddagöttern rechts, Schon sah er seinem Haus den Einsturz drohen; Und ach! das Schicksal, mehr und mehr erfrechts Sich, an dem edlen Fürstenstamm zu rütteln Und Frucht an Früchte vom Gezweig zu schütteln.

Aslauga gar mit einem Farbenkleckser Bermählt, den er im Herzen oft geschmäht, Er habe in der Tasche keinen Sechser, All sein Besithum sei sein Malgeräth! Und endlich ward die Lage noch complexer, Denn wie sprach Otto aller Bietät Für seines Hauses alte Tradition Durch Flucht mit einer Circustänzrin Hohn!

Um ihn als hoffnungslos Berlornen jammert Der Bater, auch bevor er noch erfuhr, Daß er in einer Steinmenz-Werkstatt hammert — Sank je so tief die menschliche Natur? Seitdem um einen heißen Wunsch nur klammert Sein Herz sich, eine Hoffnung kennt er nur, Daß Max zum mindsten und die jüngern Töchter Die Ahnen werden herrlicher Geschlechter.

Denn wie am Mittelmeer die Fee Morgane Bon ferne lockend winkt, doch in der Nähe In Luft verschwimmt, so gings auch mit dem Plane, Den er auf Betersburg für eine She Des Brinzen Karl gebaut. Als Russomane An ihm lang sest gehalten hat er zähe Und einen Rechtsverständ'gen schon als Beirath Erkoren für die projectirte Heirath.

Er wartete tagtäglich auf Couriere Bon seinem Sohne und vom Grasen Lorm, Ja, daß der Kaiserhof das Prävenire Zu spielen denke und in Unisorm Bei ihm als Chpaktträger ein Baschkire Erscheinen werde, dünkt' ihn nicht abnorm. Zuletzt, um nicht mehr ungewiß zu bleiben, Entschloß er sich nach Petersburg zu schreiben.

Doch keine Antwort kam; wie das erklären? Erfindrisch war Fürst Friedrich im Bermuthen: That Karl auf den Diners, die ihm zu Ehren Gegeben wurden, allzu viel des Guten? Mußt' unter Taten eines grimmen Bären Auf einer Hofjagd er vielleicht verbluten? So sann er täglich, welchen Grund es hätte, Daß kein Bericht anlangte durch Staffette.

Dann wieder, mährend er die Tage zählt, Die schon verschwunden, denkt er: längst versprochen Ist Karl mit der Czarewna, ja vermählt, Und Festlichkeiten giebts ununterbrochen, So daß es ihm an Zeit zum Schreiben sehlt Bei seinen mondelangen Flitterwochen; Auch mögen ihn, der zu den höchsten Würden Befördert ward, Geschäfte überbürden. Bisweilen aber fast in einem Kerker Glaubt sich der Fürst. Der Unterschied wie schroff Bom Rhein'schen Schloß zu diesem Ukermärker! Wenn Winters hoch der Schnee bedeckt den Hof Und eis'ge Winde pfeisen durch den Erker, Behagen mags dort einem Suwaroff, Doch Jeden sonst, natürlich friert.

Bereinsamt überdies fühlt sich Fürst Friedrich; Da unfre Zeit nicht Rang mehr schätzt noch Namen Und Kenntnisse verlangt von hoch wie niedrig, Muß leider Max fürs Lieutenants-Examen Sich präpariren — o wie standeswidrig! — Indeß die Töchter sich, die jungen Damen, Die Siegelinde und Gertrude heißen, Des Piano und Französsischen besseiten.

Daß sich ein heitrer Kreis um ihn geselle, Berschreibt drum aus der nahen Metropole Der Fürst sich eine kleine Hauskapelle, Und bald auch schon — gereich' es ihm zum Wohle! — Ziehn über seines öben Schlosses Schwelle Mit Bioline, Cello und Biole Die jungen Musiker heran, im Geigen Bon Streichquartetten ihre Kunst zu zeigen.

Stolz aus dem Heiligthum des Cabinettes Tritt Abends dann der Schloßherr in den Saal Und giebt für das Beginnen des Quartettes Alsbald mit einer Glocke das Signal; Auf höhrem Platz, der mittels eines Brettes Gesondert ist vom übrigen Lokal, Bersammeln zum Concert sich die devoten Tonkünstler mit den Heften und den Noten. Buerst mit einem steisen Complimente Begrüßte der herr Fürst die Musici, Tenn welche weite Auft sie von ihm trennte, Dem hohen Standesherrn, vergaß er nie; Bielleicht dem Einen oder Andern gönnte Er auch die Frage wohl: "wie heißen Sie?" Toch daß von ihm zu ihnen streng bemessen Der Abstand sei, ließ er sie nie vergessen.

Rur hier und da, wenn irgend ein Andante Sein Herz bewegte mit dem füßen Moll, Wenn feurig ihm zum Ohr das imposante Allegro, scherzend das Menuett erscholl, Bergaß er sich so weit, daß er bekannte: "Ein großer Mann, Beethoven! wundervoll!" Jedoch den Zusaß las man im Gesicht Ihm gleich: "mir ebenbürtig war er nicht."

An seiner Seite saßen beim Concerte Die Kinder Max, Gertrude und Sieglinde, An seinem Tisch auch deckte man Couverte Für sie nur, da, wie gegen eine Sünde, Sein Geist sich gegen den Gedanken sperrte, Daß irgend Andre, die er dem Gesinde Beizählte, Theil an seiner Tasel nähmen; Müßt' er sich sonst nicht vor den Ahnen schämen?

Auch Emma lebte drum, die Gouvernante, Bei Büchern und Klavierspiel und Gesang Beinah wie eine aus der Welt Verbannte; Obgleich sie bei den Töchtern Jahre lang Bereits geweilt, doch nur von Ansehn kannte Der Bater sie, denn seinen Stolz bezwang Er kaum so weit, um einen Blick der Gnade Ihr zuzuwersen bei der Promenade.

Oft sagten ihm die Töchter wohl: "Talent Wie diese Emma mögen Wen'ge haben! Trefflich ist ihr französischer Accent, Und — die geringste nicht von ihren Gaben — Borlesekunst besitzt sie eminent. Du solltest sie, statt so dich zu vergraben Und trauriger als deine Hintersaffen Zu seben, dies und das dir lesen sassen!"

Doch er gab Antwort: "Kinder! nicht befäß' ich Den Stolz, der mehr als Alles Fürsten ziert, Wenn euerm Rath ich folgte! Wie vergäß' ich, Daß mir dies Mädchen tief subordinirt?" Allein zuletzt, da lang er standesmäßig Sich über alle Maßen ennühirt, (Selbst das Quartett half nichts dagegen) schmolz So weit, daß er dem Rath nachgab, sein Stolz.

Berschrieben also wurden aus Berlin Die neusten literarischen Produkte, Die, weil als Meisterwerke ausgeschrien, Man hundertsältig druckt' und wieder druckte; Benn dazumal zu des Geschmacks Ruin Das Publikum sie mit Begier verschluckte, Greift jest nicht eine Hand mehr in den Sädel, Um sie zu kaufen; staubig ist ihr Deckel.

Berühmte ihr von heute, die der Laune Des Tags ihr euern Ruhm verdankt, da seht Eur künft'ges Loos! Des Tagesruhms Posaune Ist für die Zukunft noch kein Schiboleth; Man bricht Unsterblichkeit nicht so vom Zaune, Glaubt mir, wenn man mit heisrer Stimme kräht, Der Lesewelt verwöhnte Nerven kitzelt Und in ein Feuilleton Novellen kritzelt! Kaum noch ber Novellisten und ber Sänger Bon bamals kennt man Einen. Ein Jahrzehnt Unsterblich waren sie, jedoch nicht länger, Bei ihren Werken hat man dann gegähnt; Erblickt in ihnen eure Doppelgänger! Die sich die Meister ihrer Zeit gewähnt, Berschlungen nun — und Biele waren besser Als ihr — hat sie des Lethestroms Gewässer.

Die Nachwelt einzig ist ber ächte Richter. Bo ist mit seinen mystischen Karfunkeln Nun Werner hin? Bo sind die Schickfalsdichter? Doch Andre strahlten, die verkannt im Dunkeln Gelebt, seitdem empor als helle Lichter, Ilm sixsterngleich durch alle Zeit zu funkeln. Fouque und Mülner haben Ruhm genossen, Als Kleift sich in Berzweiflung todtgeschoffen.

Aus Büchern, welche damals Mode waren, Las also Emma, wie der Fürst befahl, Ihm täglich vor — die Titel zu erfahren Bermocht' ich nicht; Auflagen ohne Zahl Davon in hunderttausend Exemplaren Sind für die Mäuse jest ein lectres Mahl — Er gähnte unaufhörlich, aber fand Der Chre halber Alles amufant.

In Wahrheit gab er wenig darauf Acht, Denn schwer von Sorgen war sein Herz beklommen, Und ohne Schlummer lag er manche Nacht, Da er von seinem Karl noch nichts vernommen; Schon ward ihm der Gedanke nah gebracht, Auf seiner Reise sei er umgekommen, Denn immer wurde noch von einem Brautpaar Um Betersburger Hose nichts verlautbar. Trüb' also trot Musik und trot Lectüre Hin lebt' er bis der nächste Lenz begann, Und einen neuen Faden die Walkure Um Schicksal seines hohen Hauses spann. Der Fürst vernahm vor seines Zimmers Thüre Ginst Morgens Streit, wie sein Lakai Johann-Den Singang einem fremden Mann verwehrte, Der heftig Zutritt zur Durchlaucht begehrte.

Das Lärmen mächst; dabei Gebell der Hunde; Forthetzen will den Fremden der Lakai; Der Fürst, erstaunt, wer in so früher Stunde Bis in sein Borgemach gedrungen sei, Tritt aus der Thür, und sieh! ein Bagabunde In Lumpen, wohl der Haft der Polizei Entsprungen, sucht sich Bahn zu ihm zu brechen. "hinweg mit ihm! welch unerhört Erfrechen!"

Es rufts der Fürst; doch Jener drauf: "Durchlaucht! Muß ich erst als Graf Lorm mich Ihnen nennen? Hätt' ich den letzten Athem doch verhaucht, Eh ichs erlebe, daß Sie mich nicht kennen!" Und wie der Fürst ihn anblickt, wirklich taucht Ihm ein bekanntes Antlit auf; es trennen Aus fremder Maske sich die alten Züge; Daß das Graf Lorm, fürwahr ist keine Lüge.

Sogleich nach seinem Sohn brängt sich die Frage Auf seinen Mund; den Grafen mit der Faust Packt er und ruft: "Berräther! Schelm! nun sage, Der du mich anzusehn dich nicht getraust, Was ward aus meinem Karl? Bon Tag zu Tage Hofft' ich umsonst Nachricht von ihm; mir graust Bor deinem Anblick, wie vor dem von Mördern; Zum Hochgerichte werd' ich dich befördern." "Weh mir", ruft Jener, "muß ich ohne Milbrung Die Buth des Schickfals bis zulett ertragen? Um Leben ist Ihr Sohn, doch eine Schilbrung Ist möglich kaum der Noth und tausend Plagen, Die mich in diesen Zustand der Verwilbrung Zulett verset! Zu den Anthropophagen, Ja in die Hölle reif' ich künftig lieber, Als zu den Russen — weh! ich habe Fieber!

"Auf Ihrem Gut, Durchlaucht, nur eine Hütte, Gin Krankenlager gönnen Sie mir nur!" Daß Wahnsinn heillos ihm den Geist zerrütte, Bermeint der Fürst; weichherzig von Natur Jedoch, wie sollt' er weigern ihm die Bitte? Nach einem Arzte, daß er in die Kur Ihn nehme, sendet er und räumt im Schlosse Ein Wohngemach ihm ein im Erdgeschosse.

Den Dienern, denn er scheut sich vor dem Tollen, Giebt er Besehl, daß sie ihn streng bewachen Und ihm Zutritt zu ihm verwehren sollen; Auch hüten die des Kranken Thür wie Drachen, Doch da der Arzt versichert, daß er vollen Bewußtseins sei, was läßt sich weiter machen? Fremd ist dem Fürsten Alles, unverständlich, Und, was geschehn, erfahren will er endlich.

Doch bleibt fein Herz von Sorgen noch beklommen. Erlaubt die Etikette, Dem, der leider So tief, unglaublich tief herabgekommen, Audienz zu geben? Erst wird drum vom Schneider Ihm Maß zu einem Staatshabit genommen, Sodann, als Lorm die tiefzerlumpten Kleider Mit einem Frack vertauschen kann, in Gnaden Wird er zur fürstlichen Audienz geladen.

In aller Form hat Statt die Reception; Dreimal verneigt der frühre Gouverneur Sich tief und hebt so an mit dumpfem Ton: "Durchlaucht vergönnen gnädig mir Gehör, Doch weiß ich nicht, bei Gott, wie den Sermon Beginnen oder enden, Monseigneur! Was ich erlebt, ist über das Begreisen Und scheint das Reich des Mythischen zu streisen."

Ins Wort fällt ihm Fürst Friedrich und begehrt Nachrichten über seinen Sohn vor allen: "Ihr Schweigen hab' ich daraus mir erklärt, Daß unterwegs Unfälle Sie befallen, Doch von der Fahrt nicht, die so lang gewährt, Nein vom Empfange in den Kaiserhallen Erzählen Sie, wie sie im Festschmuck prangten, Als Sie mit Karl nach Petersburg gelangten.

"Bann seine Hochzeit ist, will ich erfahren, Und ob er gleich, wie ich vermuthen muß, Zur Kaiserlichen Hoheit von dem Czaren, So wie zum Gouverneur des Kaukasus Erhoben ward. Was Ihre Fata waren, Berichten können Sies mir dann am Schluß." So er; allein, als ob er ihn nicht hörte, Fährt also sort Graf Lorm, der sinnverstörte:

"D diese Rugland! Gine Tigerhöhle, Gin einziges Schaffot und Hochgericht Ist es; und, wenn Gott selber mir beföhle Dahin zu reisen, wahrlich thät' ichs nicht, Nein ließe eher mit bem letten Dele Mich salben. Podagra wünsch' ich und Gicht, Die dort bei den Mongolen, den Tartaren Ich mir geholt, dem Bolke von Barbaren!"

Der Fürst fällt ein: "Es will mir nicht geziemen, Sie anzuhören? Wie? ein Apostat
Sind Sie von Ihren eignen Rechtsmaximen
Und schmähen Rußland, jenen Musterstaat?
Wird hochgeehrt von allen legitimen
Monarchen nicht der mächt'ge Autokrat,
Und schlossen, um wie er patriarchalisch
Zu herrschen, sie nicht einen Bund in Kalisch?"

Darauf Graf Lorm: "Nur auf vollständ'ge Data, D Fürst, fällt ber Gerechte sein Berdict; Darum vernehmen Sie des Prinzen Fata, Seitdem Sie auf die Brautsahrt ihn geschickt; Als ohne Beispiel stehn sie in der That da. Sogleich, als man an Rußlands Gränzdistrikt Uns sührte zu dem ersten Paßbureautisch, Erfannt' ich: Willsüfür herrscht dort alldespotisch.

"Doch ich verwirre mich. In Hulb ergänzen, Fürst, werden Sie, was mir an Klarheit fehlt. Bon vorn an denn! Brinz Karl, als Rußlands Gränzen Wir nahten, sah, von Freude ganz beseelt, Im Geist schon Kiews goldne Kuppeln glänzen Und mit der Kaisertochter sich vermählt; Er kniete hin, dem Reich der Moskowiten, Dem langersehnten, seinen Gruß zu bieten:

""Seil, Land der Herrschermacht, der absoluten, Das dem legitimistischen Brincip,
Indeß im Sturm die andern rathlos sluthen,
Allein ein sester Hort auf Erden blieb." —
Er rief es und, von Freude strahlend, ruhten
Auf Rußlands Farben, ihm vor allen lieb,
Die Augen ihm, als er zum erstenmale
Sie leuchten sah an dem Barrierenpfahle.

"Auf einmal da, Durchlaucht'ger, wie Harpunen Auf einen Wallfisch in des Nordens Meer, Auf ihn gerichtet sah ich bei Eydtkuhnen Der Bajonette hundert oder mehr. Ich schrie: "Hält man für einen Bolkstribunen Den Prinzen? Auf der Brautfahrt kommt er her; Daß Hand an ihn man legt, ist ein flagranter Rechtsbruch, und rächen wird es sein Gesandter.

",Lernt erst, was Sprossen ältester Geschlechter, Bas deutschen Prinzen an Respect gebührt!' Ich riefs; allein die Antwort war Gelächter. In einen Hofraum werden wir geführt Und sehen einen Haufen Halbbezechter An einem Feuer, das man emsig schürt; Dort ihn — hochauf beginnt mein Blut zu sieden — Und mich in Eisenketten will man schmieden.

""Hier ist ein Frrthum! holt den Commandanten!' Ruf' ich und kann vor Wuth kaum Athem holen. Da vor tritt Einer und in fulminanten Bornworten spricht er: "Ich hab' es befohlen, Zu gut nur kenn' ich Sie als Tumultuanten; Zum Aufruhr haben Sie gehetzt die Polen, Kaum aber sahn Sie die Entdeckung drohen, So sind nach Preußen Sie geheim entstohen."

"Berleumdung! Lüge! Ueber alles Maß Geht das hinaus! schrie ich; so respectiren Sie doch den preußischen Regierungspaß! Doch er lacht laut: "Mit solcherlei Papieren Bleibt mir zu Haus! Ich kenne den Ukas Allein, der mir besiehlt, zu vigiliren, Daß Keiner uns der Revolutionäre Entgeht; und nun genug von der Affaire!

"Der Prinz ruft wüthend: "Die ihr an der Werbung Um die Czarewna so mich hindern wollt, Wißt, daß in meinen Abern durch Bererbung Das Blut Wodans und der Gepiden rollt, Daß hochconservativ wie ich von Färbung Kein Andrer ist." — Allein nicht Mitseid zollt Man ihm; bald sieht er, da ist nichts zu machen; Was er auch sagt, man hört ihn an mit Lachen.

"Ich bei dem Allen glaubte bald verrückt Bu sein und fühlte Fieberfrost mich schütteln, Bald wollt' ich schreien, wie vom Alp gedrückt, Man möchte aus dem grausen Schlaf mich rütteln. Bei uns stand ein Solbat, das Schwert gezückt, Und unser Jeder ward umringt von Bütteln, Die beide Arme sest mit Eisenringen Uns fesselten, an denen Ketten hingen.

Wir wollten schrein, boch konnten einzig stöhnen; Der Worte jedes ward erstickt von Röcheln. "Geduld! Sie werden sich daran gewöhnen, Nur ruhig! sprach der Commandant mit Lächeln, Und noch auf seinen Wink, das Werk zu krönen, Mit Eisenreisen an der Füße Knöcheln Belastet wurden Beide wir, die mitten Bis in der Knochen Mark uns schmerzhaft schnitten.

"Dann — und wie Fieberkranke in Delirien Sah ich die Welt sich wirbelnd um mich drehn — Erscholl der Ruf: "Nun auf! fort nach Sibirien!" Und uns mit Hieben zwang man aufzustehn; "Wenn es Sie trösten kann, gern an die Ihr'gen Bestell' ich einen Gruß; auf Wiedersehn!" Rief noch der Commandant dem Prinzen nach, Als vor der Hoftfür er zusammenbrach.

"Nicht gehen ließ sich bei der Ketten Last, Allein ein stämm'ger Kerl kam uns zu packen Und trug in die Kibitke uns in Hast. Drin sitzen mußten wir mit krummem Nacken, Ein Zwerg ja hätte kaum hinein gepaßt; An jeder Seite hielten zwei Kosacken Und um uns scholls: "Sie sind ja nicht die Ersten! Glück auf die Reise von dreitausend Wersten!

"Ein geller Pfiff sodann, und vorwärts sausend Bei Beitschenknallen gings wie der Orkan. Ein Tag, den wir, in diesem Käsig hausend, Berrissen von der Ketten scharfem Zahn Berbrachten, o schien länger uns als tausend, Und, wenn man Rast uns, denn man war human, Berstattete, so dienten, um das Grausen Der Fahrt nachher zu mehren, nur die Pausen.

"In wilder Wuth die beiden Fäuste schlug Ich, bis sie wund, an der Kibitke Wände. "Halt, halt! Barmherzigkeit! es ist genug; Schrie ich, und streckte flehend aus die Hände, Doch weiter, immer weiter donnernd trug Der Wagen uns, als gings ans Weltenende, Und das Geroll, vom Fuße bis zur Stirne hinzitternd, hallte wieder im Gehirne.

"In Dörfern, wenn am Weg sich Menschen fanden, "Helft!" riesen wir, "schuldlos sind wir bei Gott!" Doch unfre Worte wurden nicht verstanden, Sie hatten Haß allein für unst und Spott Und hielten unst in unsern Eisenbanden Für arge Frevler, reif für das Schaffot, Ja wünschten wohl, mehr noch von solchen Räubern Und Mördern möge man die Gegend säubern.

"So Tag und Nächte vorwärts weit nach Norden Gelangten wir in unwirthbare Strecken, Durchstreift von der Burjäten wilden Horden; Da kamen zu den alten neue Schrecken; Tief Winter war es dort bereits geworden, Und allhin lagen schon die Eisesdecken; Allmächtig schien in jenen Regionen Der Tod, der grause Autokrat, zu thronen.

"Durch Deben, selber im August nicht schneelos, Fort ging es ohne Rast; wie war mir da, Wenn ich ben Prinzen, statt in Zarsto-Selos Prachtsälen, neben mir in Ketten sah! Erliegen müßt' er solchem Elend fehllos, Dacht' ich und glaubt' ihn oft bem Tobe nah — D vor dem Anblick schwand mein eignes Leiden; War er doch der unseligste von Beiben.

"Bertauscht ward die Kibitke mit dem Schlitten, Das Roßgespann mit ungeheuren Hunden; Die Wächter, die an unsver Seite ritten, lösten sich ab, sie trugen es nur Stunden; Jedoch wie lang wir so dahingeglitten, Aus dem Bewußtsein ist es mir geschwunden; Richt weiß ich, ob es Wochen, Monde waren, An Schrecken wurde jeder Tag zu Jahren.

"Und dann die Nächte erst, wie grausenvoll, Wenn durch den Sturmwind, der den Schnee in Säulen Aufwirbelte, vor dem Gefährt wie toll Die Hunde schnoben, und das heisre Heulen Blutgier'ger Wölfe um uns her erscholl; Rechts, links und hinter uns in schwarzen Knäulen Sahn wir der Bestien Rudel und durchs Dunkel Der gier'gen Augen röthliches Gefunkel.

"Das Blut stand uns erstarrt in allen Benen; Sieh! nah schon sind sie! wie ihr Zahngebiß Weiß durch die Nacht blitt! wie die Nachen gähnen! Schnell vorwärts, sonst ist uns der Tod gewiß! — Doch wars nicht besser, daß mit seinen Zähnen Uns solch gefräß'ges Ungethüm zerriß, Als daß fürs Ende der Entsetzenssahrt Zu schlimmerm Loos wir wurden ausgespart?

"Ein Mörder nur — Fürst, ich betheur' es Ihnen — Wenn in der Nacht, wo sein der Henter harrt, Der Höllenabgrund ihm im Traum erschienen Und jede Fiber ihm vor Schred erstarrt, Macht sich ein Bild vom Graun der Bergwerkminen, Wohin Ihr Sohn mit mir verurtheilt ward. Nertschinst — kein Wort, das grausiger erschölle, Kenn' ich — Nertschinst nur ist die wahre Hölle.

"D Fürst, um Gott! bedenken Sie das Eine: Der Prinz, so herrlichem Geschlecht entstammt, Bon dem Sie wähnten, daß beim Kerzenscheine Im Kaiserschloß er tanze, dort verdammt Ward er zum Schleppen schwerer Erz' und Steine Und ich mit ihm. Die Fabeln allgesammt, Die Schreiber von Romanen wohl erfinden, Bor solcher Wahrheit muffen sie verschwinden.

"In Sträflingstracht und schweren Gisenklammern, Bon scharfen Ketten Hand und Fuß zernagt, Hinab in jene unterird'schen Kammern Uns stieß man, wo ein Morgen nimmer tagt Und Wehruf nur erschallt, Geächz und Jammern, Daß selbst dem Muthigsten daß Herz verzagt; Dazwischen Flüche, wüster Lieder Singen Bon Wächtern, die die ehrne Geißel schwingen. "An Stollenwänden hin, an deren Schwärze Sich Qualm hinzog, wie aus dem Höllenfub, Dort schleppten wir beim Licht der Grubenkerze Die Bürden, die der Treiber auf uns lud, Schlacken Metalles, zackge Steine, Erze; Und, wollten stillen wir der Bunden Blut, Schon harrten unser — nie ließ man uns raften — Daß wir sie schleppten, neue Centnerlasten.

"So oft uns matt die Glieder auch erschlafften, Aufjagte wieder uns der Schrecken bald, Denn in den Schlünden, welche ringsum klafften, Sahn wir Unthiere, riefig von Gestalt, Stelette von versteinten grausenhaften Scheusalen, Schlangen, wirr zum Knäul geballt; Uns war, als wenn sie ihre Glieder reckten Und mit den gier'gen Zungen nach uns leckten.

"Bohl, am Gestein das Haupt uns zu zerschmettern, Bersuchten wir, doch hatten nicht die Macht; Den Erddämonen, wenn in Grubenwettern Ihr Zug verheerend ging von Schacht zu Schacht, Oft wohl zusauchzten wir als unsern Rettern: "Kommt und begrabt uns in die ew'ge Nacht!" Doch uns vorbei — wir sanden nicht Erhörung — Zogen sie auf dem Pfade der Zerstörung.

"Nicht Trank bot man am Tag uns dar noch Speise; Scholl Abends dann der Ruf: "es ist genug!" So klommen wir die Schachte, Kreis auf Kreise, Empor, bis Schneeluft uns entgegen schlug; Und über Felder, starr von ew'gem Eise, Heimtrieb die Sträslinge in langem Zug Der Wächter Chor, um bald zu neuen Schrecken, Noch eh' der Morgen anbrach, sie zu weden.

"Der arme Brinz! Mehr, als ihm zuzumuthen Bei seiner Jugend, ward ihm auferlegt, Wenn ich die Treiber mit den Sisenruthen Ihm drohen sah, oft rief ich wilderregt: "Mich, mich laßt unter euren Streichen bluten! Mir ladet noch die Last auf, die er trägt!" Bang war mir, daß der Jugendliche, Zarte Ein Leiden trüge, das man mir ersparte.

"Bir zählten lang uns schon zu ben Berlornen; Wie ließ sich hoffen, daß man jemals frei Uns geben werde? Uns der Ungebornen, Der Todten Schickal wünschten wir herbei. Auf einmal da ward kund, daß von Berschwornen Gin Plan zum Aufstand angezettelt sei, Und ob nun wahr, ob Lüge die Entdeckung, Schnell folgten Urtheil und Gerichtsvollstreckung.

"Obgleich von hundert Wächtern streng behütet, Beladen mit der Eisenketten Wucht, Doch, hieß es, hätten sie den Plan gebrütet Zum Mord der Hiter und zu eigner Flucht. Drum mitleidlos ward wider sie gewüthet, Und an dem Eingang in die Bergwerkschlucht Erschoß man jeden, welchen ein Berräther Angab, als Complotteur und Missethäter.

"Bor Tag, wenn man uns in der' eisigkalten Dämmrung zum Schacht trieb, beim Borüberschreiten Sahn wir Gericht die Willkürschergen halten; Wir sahn an Pfählen stehn die Todgeweihten, Wir hörten wie die Flintenschüffe knallten Und priesen als beglückt die so Befreiten. Auch uns einst Abends vor den Gouverneur hinführte man; wir glaubten, zum Berhör.

"Nun, dachten wir, würd' unser Elend enden; Die Todesstrafe war uns angedroht, Wenn, Briese in die Heimath zu entsenden, Wir wagten; dennoch, tropend dem Berbot, Hatt' ich versucht, mich, Fürst, an Sie zu wenden Und ebenso der Prinz, drum, auf den Tod Gefaßt, zum Gouverneur hintraten wir Und einzig: "macht es turz!" ihn baten wir.

"Er aber winkte; mir nahm ein Gensdarm Die Ketten, die so lang an mir geklirrt, Auf sein Geheiß vom Fuße und vom Arm, Und ihm ins Antlit starrt' ich sinnverwirrt, Indeß er sprach: "Wir suchten einen Larm, Sie heißen Lorm, wie uns berichtet wird; Man hatte a statt eines o gelesen, Berzeihen Sie! ein Irrthum ists gewesen."

"Dann von den Fesseln ward der Prinz befreit, Und also sprach der Gouverneur: "An Zügen Herrscht zwischen Ihnen große Aehnlichkeit Und einem Sohn Dembinskis; mit Vergnügen Zu constatiren bin ich jetzt bereit, Daß Sie ein Andrer sind, und werd' es rügen, Daß die Beamten das Versehn begangen; Dembinskis wahrer Sohn ward schon gesangen.

"Sie können reisen nun, wohin Sie wollen, Adieu! — jest führt den Delinquenten vor!' Er sprachs und winkte uns zu gehn. Gleich Tollen Hinschritten wir durch das Soldatencorps. Wohl unsern Sinnen war das Wort erschollen, Doch dachten wir: getäuscht hat uns das Ohr, Es kann nicht sein! — Erst nach und nach zu sassen Gelang uns, daß wir wirklich freigelassen. "Bas fonnten wir nun thun? Nach Hause schreiben, Daß man uns Mittel für die Heimfahrt schicke, Und, sie erwartend, in Sibirien bleiben? Nein, besser, als dort auch nur Augenblicke Noch zu verweilen, schiens sich zu entleiben; So traten wir, vertrauend dem Geschicke, Den Heimweg an mit unsrer Habe Resten; Bieltausend Werste ging er gen Sidwesten.

"Wie wir dann hin durch unwirthbare Zonen Geirrt, die kaum zuvor ein Fuß betreten, Wie uns in jenen wüsten Eisregionen Bom Tod gerettet schweisende Burjäten, Wie wilde Stämme, die am Ural wohnen, Wir bettelnd um Barmherzigkeit gebeten, Berstatten Sie mir, Fürst, davon zu schweigen! Mein Antlit mag, was ich erlebt, bezeugen.

"Auf Anieen priesen wir die Himmelsmächte, Als nach und nach der eif'ge Boreas Nachließ und nun die Facel unfrer Nächte, Der blut'ge Schein des Nordlichts, mählig blaß Und bläffer wurde. Jenem Land der Anechte Noch schwuren wir beim Abschied ew'gen Haß. Brich, Ocean, die Deiche, die dich dämmen, Vom Erdenboden es hinwegzuschwemmen!

"Doch mir selbst war zu groß die Wuth des Prinzen; Ich fürchtete Gefahr, wenn laut und scharf Er seinem Grimm Lauf ließ und schmähnd die Münzen, Drauf er des Czaren Bild sah, niederwarf. Bor Allem in den polnischen Provinzen, Wo man kein freies Wörtchen wagen darf, War ich besorgt; erst als die Grenzenpfähle Ich sah, ward mehr beruhigt meine Seele.

"Allein — Durchlaucht, wie foll ichs Ihnen künden? — Auf deutschem Grund nicht hindern konnt' ich ihn, Mit den Verschworenen sich zu verbünden, Die Tag für Tag aus Polen dahin fliehn, Um neu von dort den Aufruhr zu entzünden; Die Sache wurde ruchbar in Berlin, Und jetzt zu Graudenz innerhalb der Wälle, Fürst, seufzt Prinz Karl in dunkler Festungszelle."

Der Fürst, als ers vernahm, stand wie vernichtet; So sehr nicht von dem Leiden, das sein Sohn Ertragen — meistens schien es ihm erdichtet — Ward er gerührt, allein o Schmach und Hohn! Daß der, der seinen Blick so hoch gerichtet, Den er schon nah gewähnt dem Kaiserthron, Gesunken nun zum Revolutionäre, Welch schwazer Fleck auf seines Hauses Chre!

Alls Rainsmal erscheint es ihm, und brennen Muß es für ewig auf des Frevlers Stirne. Er schwört, Karl minder noch hinfort zu kennen, Alls Otto, der sich einer Tänzerdirne Bermählt, ja seinen Namen nie zu nennen. — Lang stand er so mit schwindelndem Gehirne Und ließ den Grasen Lorm auf Antwort harren; Das Wort auf seinem Mund schien zu erstarren.

"Das Herz hat Ihr Bericht mir, Graf, zerschnitten — So redend bot er endlich ihm die Hand — "Sie haben viel, ich glaub' es gern, gelitten, Seit ich auf jene Reise Sie gefandt; Allein um Eins muß ich Sie dringend bitten: Schmähn Sie mir deshalb nicht das edle Land! Rußland bleibt alles dessen unbeschabet Ein Musterstaat, vom Himmel hochbegnadet.

"Kann man denn in der Revolutionäre Berfolgung jemals allzu eifrig sein? Zwar wer um deshalb Leiden von der Schwere, Wie Sie, ertragen hat, das leuchtet ein, Mag kurz verstimmt sein, aber sich zur Ehre Anrechnen wird er die erlittne Pein; So, wie das selbstverständlich, ziemts dem Christen Und, was identisch, dem Legitimisten."

Noch dies und jenes wollte Lorm erwidern, Jedoch Fürst Friedrich schnitt ihm ab das Wort. "Herr Graf! ich schäße Sie von je als biedern, Achtbaren Mann" — so suhr er höslich sort — "Besuchen Sie, auf daß auß Ihren Gliedern Die Gicht entweiche, einen Badeort! Die Mittel geb' ich Ihnen, die Sie brauchen, Damit Sie sich in Wildbads Quellen tauchen."

So ward, als lau die Frühlingslüfte wehten Und in der Mark felbst aller Schnee zerschmolz, Bon Lorm die Fahrt nach Wildbad angetreten. Fürst Friedrich blieb mit tiefgebeugtem Stolz Auf seinem Schloß und sann noch dis zur späten Nachtstunde trauernd, wie zum dürren Holz Sein Fürstenstammbaum abzusterben drohe — So schmindet auf der Erde alles Hohe.

Für Nikolas und Otto Hoffnung hegen Kaum darf er mehr; nun auch in Karl so schändlich Betrog er sich! Nach solchen Schickfalsschlägen Scheint gänzliches Berzagen unabwendlich; Allein, so wie ein welkes Blatt beim Regen, An einem neuen Plane richtet endlich Sein Herz sich auf; bleibt nicht im jüngsten Sohn Ihm Hoffnung noch auf würd'ge Succession?

Bor dem Gedanken nun muß Alles weichen. Wenn Abends zum Quartett die Stunde schlägt, Läßt er die Geiger ihre Saiten streichen, Doch kommt nicht in den Saal, wie er gepflegt; Auch stehen bei dem letten Lesezeichen, Das Emma nach Gewohnheit eingelegt, Bleibt er in Sues "unsterblichem" Romane; Er brütet einzig über seinem Plane.

Als er zuletzt gereift — schon rückte Pfingsten, Das schöne Fest heran — sprach so der Fürst Zu Max: "Zwar nenn' ich dich der Söhne jüngsten, Doch, daß die ältern du beschämen wirst, Daß du dich nimmer auch nur im geringsten Bon unfres Hauses Tradition verirrst, Das ist der Glaube, der in dieser Welt Des Irrsals mich allein noch aufrecht hält.

"Auf dich, mein Max, ich muß dich deffen mahnen, Auf dich als unfres hohen Stammes Halter In langer Reihe schauen deine Ahnen, Bor denen Grafen noch im Mittelalter, Ja Fürsten, sich gebeugt als Unterthanen, Und alle slehen zu dem Schicksalbaulter, Es möge unser Haus in der seudalen Ehrwürd'gen Pracht durch dich von Neuem strahlen.

"So höre denn! Zu Pfingsten — biese Kunde Entnahm ich aus dem Bommerschen Mercur — Begeben wird Prinzessin Kunigunde Rach Interlaken sich zur Molkenkur. Uns herrlichem Geschlecht, das lang am Sunde Geblüht und durch Secundogenitur Ubstammt vom alten Königshaus der Dänen, Ist sie verwandt mit allen Souveränen.

"Benn ihres sich mit beinem Wappenschilbe Bermählt, welch Glück für mein erlauchtes Haus! Wohlauf benn! in Helvetiens Gefilbe, Die just im Schmuck bes Lenzes blühn, zieh aus! Der Fürstin Mutter bring — sie heißt Clotilbe — In meinem Namen einen Blumenstrauß Und sprich, ich sei, wie ehmals auf dem Wiener Congreß, noch stets ihr unterthän'ger Diener.

"Dann zur Prinzessin — boch bein Mutterwiß Wird schon dich lehren, wie man sich als Freier Benehmen muß; was ist mein Reden nüß? Bor meinem Auge lichtet sich der Schleier, Und schon auf Runigundens Herrschaftssitz Bereitet seh' ich dir die Hochzeitsseier. Zieh hin, mein Sohn, und werde zu der Spötter Berstummen unsres Hauses Ehrenretter!"

Brinz Max ist hochentzückt von dem Projekt; Denn da zum Taktiker und zum Strategen Er niemals viel Beruf in sich entdeckt, Sah dem Examen er besorgt entgegen. So nach der Schweiz mit Extrapost direkt Fuhr er, geleitet von des Baters Segen. Wir aber lassen seines Wegs ihn ziehn Und richten wieder unsern Blick nach Wien.

Glaubwürdig wird von dort uns mitgetheilt: Mit den Geschwistern an der Donau Strande Hat unterdeß Prinz Nikolas geweilt; Doch troß der Freundschafts-, der Berwandtschaftsbande, Die sest ihn halten, längst hinweggeeilt Bär' er zum heißersehnten Morgenlande, Nur möcht' er gern erst heben die Bedrängniß, Die noch sein Beter aussteht im Gefängniß. Nach München Brief auf Brief hat er gesendet, Un Herrn von Luchs, ja selbst an die Minister, Die Bayerns Staatswohl hüten, sich gewendet, Doch Alles blieb umsonst; sein langvermißter Leibdiener langt nicht an, und schließlich endet Ihm die Geduld; er tritt vor die Geschwister Und kündet ihnen, in den nächsten Tagen Berd' ihn der Danupser gegen Often tragen.

Was für ein Seelendrang als Argonauten Ihn also in den Orient treibe, läßt er Bor Otto und Aslauga nicht verlauten; Er fürchtet Hohn von Bruder und von Schwester Und hegt den Bunsch doch, einem Herzvertrauten Zu fünden, vor ihm strahle stets als sester Leitstern die Hoffnung noch, in weitentlegnen Regionen seinem Traumbild zu begegnen.

In einem Keller sitzen einst am Graben Der Prinz und Erich, an des Ungarweins Gluthvollem Trank sich beim Gespräch zu laben; Leid thut mir, ich gesteh's, dabei nur eins, Daß mich die Zwei nicht mitgenommen haben; Uls Lebenslabsal dünkt so schon mich keins, Wie bald in ernster Zwiesprach, bald mit Lachen Beim Becher Weins die Nacht zum Tag zu machen.

Denn neu, so wie in einem Zauberbronnen, Verjüngen wir uns in der goldnen Fluth, Und an den Strahlen längst erblichner Sonnen, Davon der Wein in sich die Flammengluth Gesogen hat, erblühen alte Wonnen, Die starr in unsrer Seele lang geruht; Die schönsten Stunden, die je unser waren, Entsteigen wieder den versunken. Jahren.

Laut wirds um uns von Stimmen, lang verklungen, Indessen Becher an den Becher hallt, Und uns von seligen Erinnerungen Wie Hoffnungen die Lippe überwallt; Des Weines Geister haben tausend Zungen, Die das Geheimste selbst dem Freunde bald Bertraun. So hebt vor Erich beim Tokaier Der Prinz von seiner Seele denn den Schleier.

Er hat vergessen, daß mit scharfem Spotte Der Freund ihn schon verhöhnt ein frühresmal; Auch jetzt scherzt Erich über die Marotte: "Bevor du suchst dein hohes Jdeal, Studire fleißig eine Polyglotte, Denn Sprachen giebts in Asien sonder Zahl, Und ehe du arabisch, persisch, indisch Gelernt hast, abzureisen wäre kindisch.

"Auch denk! das Heimathland der bofen Ghule Ift ja der Orient, der argen Dichinnen — Aus Dichtern von des Bictor Hugo Schule Wirst du dich ihrer noch gewiß entsinnen! Ganz hübsch liest das sich auf dem Polsterstuhle, Allein in Wirklichteit, Freund, schwer entrinnen Nur würdest du den seuerspeinden Drachen, Die deine Angebetete bewachen.

"Wie du lieb' ich das Schwärmen; als Clias Im feur'gen Wagen fahr' ich auf im Traum; Wie Paris hoff' ich täglich eine Trias Bon Göttinnen zu sehn am Bergessaum; In jedem Walde such' ich eine Oryas, Und, täme fort bei uns ein Lorbeerbaum, Gern ihn umarmt' ich, wie der Sohn der Leto — Doch wider dein Projekt einleg' ich Beto. "Im Drient, bebent, giebts' keine Posten, Man reist dort zu Kameel, zu Elephant. Drum bleib bei uns und spare dir die Kosten Der weiten Reise, die exorbitant! Mag Goethe lieber für die Fahrt nach Osten, Mag Küdert lieber bieten uns die Hand, Daß mit Suleika, mit dem Kind des Bhima Wir schwärmen in dem schönen Tropenklima.

"Doch wenn wir unter Palmen, unter Bambus Genug geweilt im Urwald Indias, Auf unfern Schiller einen Dithyrambus Anstimmen wir, geliebter Nikolas, Berauschen uns an seinem mächt'gen Jambus, Und leeren auf sein Wohl ein volles Glas. Führt man die Dichter all in die Arena, So bleibt doch Sieger der Poet von Jena!"

Er sprichts; der Brinz leiht, in das Naß der Reben Hinunterstarrend, ihm nur halb das Ohr.
Dann ruft er: "Du verhöhnst sie, die fürs Leben Ich zum Jool des Herzens mir erkor!"
Und, ohne Erich nur die Hand zu geben,\*
Bon ihm fortstürzt er, dann hinaus zum Thor,
Um unterm Sternendache Nachts im Freien
Sich ganz im Geist der Einzigen zu weihen.

Am nächsten Tage — benn ihm gilt für nichts Was Jener prophezeit als Unglückrabe — Zum Land des Sonnenaufgangs und des Lichts Zu reisen eben packt er seine Habe, Alls Peter freudestrahlenden Gesichts Zu ihm ins Zimmer tritt. "Ei, alter Knabe, Durch ein Tedeum muß ichs wahrlich seiern, Daß du lebendig dich salvirt aus Bayern!"

"D lieber Herr, ausruft ber Diener heiter, Bergessen längst ist Alles was ich litt, Als Held jest steh' ich da, als Freiheitsstreiter Und bringe eine Bürgerkrone mit; Wie dächt' ich noch an das Gefängniß weiter? Bernehmen Sie, welch einen großen Schritt Die Weltgeschichte that!" (auf seiner Fahrt Hat Peter aufgeschnappt die Redensart).

"Die alte Schmach von Como ift gerochen, Und froh kann jene Lola sein, am Rumpf Noch ihren Kopf zu haben! Schon seit Wochen Gohr wider sie die Wuth im Bolke dumpf: Zulett ward unser Kerker aufgebrochen, Und uns Gefangne hat man im Triumph Befreit, damit wir hülfen, jener frechen Hispanierin verhaßtes Joch zu brechen.

"Hin durch die Straßen gings in wildem Toben Bor ihr Palais; allein erstürmt schon wars Und ward geplündert just; mit Seidenroben Beithin bedeckt schon sah ich die Trottoirs, Und stets hernieder aus den Fenstern stoben Noch Crinolinen, Hauben, Shawls, Foulards; Selbst leider hatte sie Reißaus genommen Und war verkleidet nach der Schweiz entkommen.

"So benn von jener argen Thraunei, Die sie so lang in ihre Bande schlug, Aufathmeten die Münchner wieder frei; Und mich als Märthrer der Freiheit trug Man jubelnd fort in eine Brauerei, Wo mir die edlen Bürger Krug auf Krug Des köstlichsten Salvatorbiers kredenzten Und mich mit einem Hopfenzweig bekränzten. "Stolz, Herr, auf diese Bürgerkrone bin ich, Und bis zum Tod als einen theuern Schat — — " "Daß ich dich wiederhabe, freut mich innig" — So unterbrach der Prinz ihn in dem Sat — "Denn eben neue Reisepläne sinn' ich; Um besten ist, du gehst sogleich, uns Plat Auf einem Donaudampser zu belegen; Dem schwarzen Meere geht die Fahrt entgegen."

Der Diener geht. Des Fürsten Friedrich Sohn Bleibt, wie er pflegt, in Träume tief versenkt Um Fenster stehen. Lang dort weilt er schon, Indem er an sein Herzenstraumbild denkt; Da gegenüber auf den Hausbalkon Wird unversehens ihm der Blick gelenkt; Un einer niegesehnen märchenhaften Erscheinung bleibt sein Auge staunend haften.

Unmogt von langem dunklem Lodenhaare, Das unter grüner, turbangleicher Binde Herniederwallt und um die wunderbare Gestalt leichtgaukelnd spielt im Morgenwinde, Steht dort ein Beib; aus ihrem Augenpaare — Bohin nur schaun, damit er nicht erblinde? Ertragen kann das Keiner auf die Dauer — Strömt über ihn ein heißer Strablenschauer.

O steht mir bei, ihr Dichter der Asiaten, Du Hafis, hoher Sänger du von Tus! Bei der Beschreibung lad' ich euch zu Pathen, Die ich von dieser Schönheit liesern muß; Helft schildern mir die Wange von Granaten, Den Mundrubin, auf dem ein künst'ger Kuß Schon lockend blinkt, die bogengleichen Brauen, Bon denen Pfeile wirft die Frau der Frauen!

Bon ihres dunkeln Auges Blitz getroffen, Stand Nikolas; vor sich das Paradies, Ja alle sieben Himmel sah er offen, Die der Prophet den Gläubigen verhieß, Da sie, auf ihre Neigung dürf' er hoffen, Ihn durch der Zeichen Sprache ahnen ließ; Leicht solche kabbalistisch=mysteriösen Aenigmata weiß Liebe ja zu lösen.

Auf einmal hinter bes Baltones Gittern Berschwunden war das himmlisch-schöne Weib, Und, wie wenn jede Nerve bei Gewittern Galvanisch zuckt, also durch Geift und Leib Ging unserm Prinzen hin ein mächt'ges Zittern; Nachrufen wollt' er der Erscheinung: "bleib! D bleib!" allein der Ruf erstarb in Stammeln, Und lang noch konnt' er sich nicht wieder sammeln.

Wer war dies Frauenwunder? Er erkannte Beim ersten Blid: ein Weib des Orients, Und hörte weiter dann: der neuernannte, Bon Istambul erst seit dem letten Lenz Nach Wien versetzte persische Gesandte Bewohne jenes Haus; doch zur Audienz Beim Kaiser, der dort Ruhe von des Staats Geschäften suche, weil' er jett in Graz.

Daß bei der Freiheit, die ihm so gegeben, Dies eine Festzeit seinem Harem war Und eine Schönheit dieses Harems eben Auf dem Balton erschienen, ward nun klar; D größter Tag in unsres Prinzen Leben! Sie, der auf seines Herzens Weihaltar Ein em'ges Opfer flammt, hat er geschaut, Gefunden seiner Seele hohe Braut.

Indeß durchs Fenster ihn mit milden Lüften Der Lenz anweht, und er von sel'gen Loosen Der Zukunft träumt, spürt plöglich er ein Düsten, Wie Ambra halb, halb wie Essenz von Rosen; Er kehrt sich um, und siehe! um die Hüsten Den rothen Gurt, mit weiten Faltenhosen Steht hinter ihm ein junger Orientale; Bon selbst versteht sich Kastan und Sandale.

Drei Finger auf die Stirn gelegt, devote Hulbigungsgrüße stammelnd, überreicht Ihm ein Billet von Seidentafft der Bote. Doch welche Schrift, die keiner andern gleicht! Ach! wohl der Kömer und der Griechen todte Idiome kennt der Prinz, indeß vielleicht Nie von der schönsten der lebend'gen Sprachen Sich Klänge Bahn zu seinem Ohre brachen!

D Bersien, Heimathland ber Nachtigallen, Der einzig wahren, beren Melodien In beinem süßen Parsi wiberhallen, Wie in dem Lied von Chosru und Schirin, Wer je gelernt Firdusis Verse lallen, Ihm scheinen — sei der Ausspruch mir verziehn! — Die andern Sprachen als ein Kauderwälschen Elender Stümper, deine nur zu fälschen!

Der Prinz starrt lange nach ben krausen Lettern, Und, während er ans Herz das Briefchen preßt, Schon glaubt er, überstäubt von Rosenblättern In Schiras' Gartenhain beim Frühlingsfest Zu ruhen und der Bülbül sel'ges Schmettern Zu hören, die im duftenden Geäst Sich ihm zu Häupten wiegt — allein die Chiffern, Die räthselvollen, kann er nicht entziffern.

Bulett dann durch den Boten, der schon Broden Französisch aufgesischt hat, und durch Blide Und Zeichen nachhilft, wenn die Worte stoden, Erfährt er von dem nahen Liebesglüde. Rozane, spricht der Stlav', die ihrer Loden Als Herzenspfand dem Prinzen eine schide, Werd' ihn nach Sonnenuntergang im Garten, Der hinter dem Palaste lieg', erwarten.

Glücklicher Prinz! Die Reise in die Länder Des Oftens spart ihm nun das Schicksal hold; Hält er in Händen doch die Liebespfänder Der Einz'gen, der sein Herz Berehrung zollt! Und westlich ist dis an die Himmelsränder Der Sonnenwagen schon herabgerollt; Sein Herzensschlag zählt jegliche Sekunde, Bis sie erscheint, die heißersehnte Stunde.

Sobald verschwunden benn der lette blaffe Lichtschimmer, führt der Stlav' den Sehnsuchtvollen Bedächtig fort in eine Seitengasse.
Dort hängt an mächt'gen Seilen, die in Rollen Sich drehn, ein Korb herab von der Terrasse, Drin sie den Prinzen auswärts ziehen sollen; Am Hauptthor leider wachen die Eunuchen, Drum gilt es, diese Luftsahrt zu versuchen.

Mag Allah benn, ber in Borherbeschlüssen Der Menschen Schicksal lenkt, ben Prinzen leiten Und in der herrlichen Roxane Küssen Ein Borgefühl der Wonnen ihm bereiten, Die einst ihn an den Paradiesesslüssen Erwarten, wenn der Tubabaum mit breiten Laubzweigen ihn beschattet, und im langen Glühheißen Kuß die Huris ihn umfangen!

Doch weh! das klingt ja ganz muhammedanisch, Als war' es aus dem Koran übersett!
Ich fürchte, daß ein Schrecken, wahrhaft panisch, Den Leser faßt, daß er das Buch entsett Ju Boden wirst und ausruft: "Lange spanisch Schon kam mir dein Roman vor, aber jett Wird es zu arg; du willst bei Glaubensschwachen Gar für den Islam Propaganda machen."

So weiter gehts im Sthl des Torquemada, Des Inquisitors, der mit eigner Hand Zehntausend Ketzerbücher in Granada Und hinterdrein die Ketzer selbst verbrannt; Doch ich erwidre solcher Kanzelsuada: "Wohin, zu welchem Volke, welchem Land Der Dichter schweisen mag, er nimmt davon Die Farben an, wie das Chamäleon.

"In Indien liest er andachtsvoll die Beda Und liebt, sich mit den Büßern zu kastein; In Hellas scheint Zeus' Liebschaft mit der Leda Ein heiliges Mysterium ihm zu sein; In Spanien auf Sevillas Alameda Schlägt er ein Kreuz, wenn durch die Pappelreihn Der Klang des Ave hallt im Abendwehen, Und küßt in Japan Buddhas heil'ge Zehen.

"So hab' ich vor der Götterwelt Walhallas Gekniet als ich des Snorro Sturleson Heimskringla las, ich betete zur Pallas Im hehren Säulenhaus des Parthenon, Um Nil entflammte zur Verehrung Allahs Mich eines Imam feuriger Sermon, Und mit Huronen, sern den Menschenstädten, Bielleicht zum "großen Geist" noch werd' ich beten."

Und zu dem Abentener nun zurück, Das sich nach Wien verirrt aus Bagdads Nächten! Der Prinz, sich mit der Linken an dem Strick Festhaltend, an dem Korbe mit der Rechten, Wagt kühn die Fahrt zu dem ersehnten Glück; Nach einem Aufruf zu den himmelsmächten Auf die Terrasse — seis zu seinem heile! — Emporgezogen wird er an dem Seile.

Und fieh! Entgegen streden, als er oben, Sich ihm zwei Arme, weiß wie Elfenbein, Ein Schleier wallt zurück — aus Duft gewoben Bon einer Peri Hand scheint er zu sein — Und nicht zwei Augen, nein zwei lichte Globen Ergießen funkelnd wunderbaren Schein Auf ihn, so daß er fürchtet, ohne Hülle Ertragen könn' er nicht des Glanzes Fülle.

Sie ist es, schlant von Wuchs, wie die Platane, Der Frauen schönste, die er je gesehn; Auf ihren Lippen scheint der Liebe Fahne Bon einem Gotte aufgepflanzt zu wehn; Und, als die Rechte nun ihm beut Rozane, Glaubt er im Rausch der Wonne zu vergehn, Ihm ist, als ob von ihrem Händedrucke Ein Blit elektrisch bis ans Herz ihm zucke.

Der Peri, welche Nachts an der Cisterne Den Wandrer grüßt — so künden Frans Sagen — Gleicht dieses Weib; all ihre Reize gerne Hier möcht' ich schilbern, doch ich darfs nicht wagen; Firdusi konnt' es, aber der moderne Poet muß der Aesthetik Rechnung tragen, Sonst trifft ihn Lessings Borwurf, er vermische Das Pittoreske und das Dichterische. Die Schöne schreitet, mährend auf die Bjade Ein junger Stlave Rosenwasser sprengt, hin durch des Laubgangs luftige Arkade, Bis wo, mit bunten Lampen überhängt, Auf reicher, purpurprangender Estrade Ein goldgestickter Thronsitz sie empfängt. Zu sich hernieder zieht sie dort in vollster herzfreudigkeit den Prinzen auf das Polster.

Die Sprache, die von ihren Lippen thaute, Berstand er nicht, allein wie Harmonie Der Sphären oder Klänge von der Laute Der Unahid sein Dhr berauschte sie; Und daß er kühner ihr ins Antlitz schaute, Den Arm um ihre Schulter legte, lieh Sie ihm den Muth durch ihre holde Rede, Denn Liebe athmete der Silben jede.

Ein Täselchen bann brachten Aethiopen Bon benen, bran ber Orientale speist, Und drauf, genäht in Fell von Antilopen, Das töstliche Gericht, das Chalwe heißt — Werth ist die Speise, daß man in die Tropen Nur zu dem Zweck, von ihr zu kosten reist, Denn das Ambrosia, ich behaupt' es keck, Weicht diesem unvergleichlichen Gebäck.

Dem Duft gleich, der auf Persiens Dasen Bon Weihrauchstauden quillt und fluthet, schwang Sich Myrrhenrauch aus Alabastervasen; Und von dem Weine, den Hasis besang — Er sunkelte und strahlte gleich Topasen — Ließ, während sie ihn mit dem Arm umschlang Und erst den Becher weihte mit den Lippen, Rozane den entzückten Prinzen nippen. Ihm war, so wie dem Streiter, der gefallen Für Allahs Namen in der Glaubensschlacht Und plöglich unter Köschen von Krystallen Nun seligi in der Huri Arm erwacht; Ihr Lockenhaar auf sich herniederwallen Fühlt' er, so weich wie Bersiens Sommernacht, Indeß wie Duft von Edens Lotosbeeten Ihn ihre Athemzüge mild umwehten.

Auf einmal, als sein Mund im langen, langen, Glühheißen Kuß an ihren Lippen hing, Auffuhr Rozane; wirre Stimmen brangen Her vom Palaste durch das Laubgeschling; Nicht hehlen konnte sie des Herzens Bangen, Entwand dem Prinzen sich, der sie umfing, Und rief, doch dieser konnt' es nicht verstehen: "Berbirg dich! schnell! sonst ists um dich geschen."

Herüber tönte zu der Schreckerstarrten Bom Hof, wo Alles durch einander rannte, Die Meldung, wider jegliches Erwarten Burückgekehrt sei Hassan, der Gesandte; Und schon, gesolgt von Sklaven, in den Garten Auch drang der Büthende, sein Auge brannte Bor Born, die Klinge riß er aus der Scheide Und rief den Sklaven zu: "Backt alle beide!"

Zunächst gebot er, daß die Favorite Bei Wasser schmachten solle und bei Brod, Drauf donnernd, sich geberdend wie ein Schthe, Schrie er dem Prinzen zu: "Dich trifft der Tod! Ihr, Stlaven, haftet — hört was ich gebiete — Mit eurem Haupt für ihn bis Morgenroth! Die Büttel holt, in Ketten ihn zu wersen, Sein Richtschwert mag indeß der Henter schärsen!" Rozane will ihn zu besänst'gen suchen, Allein, von ihren Bitten ungerührt, Fährt haffan sort zu drohen und zu slucheu; An beiden Armen wird sie sestgeschuürt Und in das Fraungemach von den Eunuchen, Den strengen Haremswächtern, sortgesührt. Der Brinz, ohnmächtig, sie aus dieser Schmach Zu retten, starrt ihr in Berzweissung nach.

An sie nur, nicht an sich scheint er zu benten Und ware froh, des Bilden Gifersucht Und Zorneswuth auf sich allein zu lenken. Belasten läßt mit schwerer Eisenwucht Haffan an Händen ihn und Fußgelenken Und ruft: "Schließt sest die Reise, daß die Flucht Unmöglich werde dem verfluchten Giauren! Nun, nur noch Stunden wird sein Leben dauern."

Hinabgestürzt in einen finstern Keller Wird ber Unsel'ge, kalte Pflastersteine Sind seine Lagerstatt; o läßt sich greller Ein Schickswechsel benten, als der seine? Und dennoch bünkt die Finsterniß ihn heller Als Tageslicht, denn noch vom Widerscheine Erleuchtet wird sie jener Götterstunde, Als Seligkeit er trank von ihrem Munde.

Auch hofft er — benn an Harun Raschids Hose Glaubt er zu sein, im Reich der Feen und Dschinnen — Gut enden werde noch die Katastrophe Und er dem Kerker, drin er seufzt, entrinnen. Er denkt bei jedem Rauschen, eine Zose, In List geübt, wie alle Perserinnen, Sei nah und werde durch gesprengte Thüren Ihn in die Arme der Geliebten führen.

Dann sliehen sie vereint, vielleicht zum Rheine, Hinunter auf dem Strom in schwankem Kahn Und weiter, bis der sel'gen Inseln eine Sie aufnimmt sern im blauen Ocean. Da ist für ihn in ew'gem Sonnenscheine Gin neuer Lebenshimmel aufgethan; Die lang Gesuchte, endlich nun gefunden, Untrennbar lebt sie dort mit ihm verbunden.

So träumend lang noch in Geduld sich faßt er; Doch um ihn her bleibt Alles todtenstill Und, statt in ihrem Arm von Alabaster — Auf seine Träume scheint es ein Basquill — Noch fort und fort daliegt er auf dem Pflaster; Zulet, da sich kein Retter zeigen will, Beginnt der Unmuth sich in ihm zu regen; Er sieht besorgt dem Kommenden entgegen.

Da plötlich klirrt der Riegel, und ein Neger Tritt durch das Thor; im Kerker wird es hell. "Auf!" ruft der Schwarze, "rüfte dich, du Träger! Der Henker wartet schon auf dich; nur schnell!" Am Eingang aber stehn zwei Trommelschläger, Bon deren Klöpfeln dumpf das Trommelsell Erbebt — des letzten Augenblicks Berkünder Sind sie nach Persiens Sitte für den Sünder.

Der Prinz nuß folgen. Sieh! in des Palastes Hofraum errichtet sind zwei Henkerbühnen; Ach! armer Nikolas, dies Loos, du hast es Berschuldet durch dein frevelndes Erkühnen! Doch daß in Wien dies möglich ist, wer faßt es? Nächst den Schaffotten stehen zwei Tribünen; Denn Hassan will sammt seinen Secretären Das Fest mit seiner Gegenwart beehren.

Des Hofes Ausgang schließt das langgereihte Gesinde der Gesandtschaft als Spalier; Auf einer Holzbank nimmt der Todgeweihte, So wie befohlen, Plat. Die Augen stier Am Boden haftend, sitzt an seiner Seite Als zweites Todesopfer ein Barbier, Der beim Rasiren — unerhörte That! — Jüngst Seine Excellenz geschnitten hat.

Dem Brinzen kommt das Ganze bald als fader Hanswurftspaß vor, bald, wenn es Ernst ihm scheint, Kocht ihm das Blut vor Buth in jeder Ader; Doch wie sich helsen? Alle sind ihm feind, Die ihn umstehen, außer nur der Bader, Der auf der Bank an seiner Seite weint. "Ach!" schluchzt der Arme, "was hab' ich gelitten, Seit aus Bersehn den Perser ich geschnitten!

"In unfrer Beit, die sich die Glanzepoche Der Welt zu sein rühmt, kann ein freier Unger Also behandelt werden? Eine Woche Bereits, verschmachtend fast vor Durst und Hunger, Hab' ich geseufzt im unterird'schen Loche Und um den Kopf nun komm' ich ach! als junger Gesell, bevor ich Meister noch geworden! Berdammt sein diese Schufte, die mich morden!"

Dann laut aufschrie der Bader, denn er sah Zwei Henker, welche in den Hofraum traten (Stets finden solche, wie am Hof des Schah, Sich im Gefolg' von Persiens Diplomaten, Doch in den Nebenstunden hier und da Auch drehen in der Küche sie den Braten — Bersteht sich, das sind Nebenbeigeschäfte, Dem Köpfen widmen sie die besten Kräfte).

Nächst bem Schaffotte mit bem Richterschwert Nimmt Jeber Blat; ba schallt Tumult und Schrein Bon außen her, und nach bem Hofthor kehrt Der Prinz ben Blick, wo in geschloßnen Reihn Das Sklavenvolk ben Zutritt Jebem wehrt; Er sieht, gewaltsam in ben Hof herein Will Einer bringen, und vernimmt ein Zeter-Geschrei; er ist es, ja das ist sein Beter!

"Geh, Beter, geh, um Husse mir zu schaffen," Ruft er ihm zu und scheint bei dieser neusten Wendung des Schickals neu sich aufzuraffen. Und Jener packt zwei Stlaven mit den Fäusten Und wirft zu Boden sie mit ihren Waffen; Doch andre drängen ach! der Diener treusten Zurück; bald wieder nach des Zwischenfalles Beseitigung ist stumm im Hose Alles.

Längst wär' auch die Execution der Beiden Bollstreckt schon ohne Urtheil und Verhör, Doch an dem Schauspiel selber sich zu weiden Beschlossen hat der Herr Ambassadeur; Die Henter Röpfe von den Rumpsen schneiden Zu sehn liebt er einmal als Amateur, Und über den Geschmack läßt sich nicht streiten; Diesmal jedoch, was kommt er nicht bei Zeiten?

Ist es, daß er, ermübet von der Reise Im Schlafgemach noch in den Federn stedt? Ists, daß zum Frühstück noch die Lieblingsspeise, In Rosenöl geschmortes Huhn ihm schmeckt? So geht die Frage in der Stlaven Kreise. Bielleicht auch, daß ihm eine Flasche Sett Nach Perservauch zum Morgentrunke mundet Und er den Beiden drum die Strafe stundet.

Nun schmettern vom Palaste her Drommeten, In voller Uniform, sieh! aus dem Saal Mit Secretären, Attachés und Räthen Tritt seine Excellenz bei dem Signal; Und die Estrade hat er kaum betreten, So wird, da nicht vor diesem Tribunal Appell Statt hat, die Arme sestgeschnürt, Prinz Nikolas auf das Schaffot geführt.

Muthvoll hin durch die Reihn der Stlaven schreitet Der Unglückfel'ge; fest steht sein Geschick; Gebunden für den Tod, der ihm bereitet, Schon wird er an den Pfahl mit mächt'gem Strick. Da, während irr umber sein Auge gleitet, An einem Fenster was gewahrt sein Blick? Rozane sieht er dort, die Einzig-Eine; Ihr großes Auge grade trifft das seine.

Er benkt, daß sie ein Wehgeschrei erheben, Daß Himmel in Bewegung sie und Erbe Für seine Rettung setzen, um sein Leben Den unbarmherz'gen Hassan flehen werbe; Doch ruhig an des Fensters Gitterstäben Dasitst sie, mit gleichgültiger Geberde Nach unten schaund, und saugt den Tabakrauch Aus einer Wasserpfeise breitem Schlauch.

In Nebeln, welche seinen Blid umfloren, Erlischt ihm da das Licht des Tages bleich; Mit jenem Weib giebt er die Welt verloren; "Nun, Henter, hole aus zum Todesstreich!" — Doch welches Lärmen außen vor den Thoren? Wirrsal im Hose und Geschrei zugleich; Hassan, vom Sitz ausspringend, mahnt die Stlaven: "Berrammt das Thor! Mein Hausrecht schützt, ihr Mit Schall von Trommeln, Pfeifen und Triangeln, Musik in Wahrheit wie der Janitscharen, Antworten sie: "Wir werden nicht ermangeln, Dein Hauß zu schützen; zähl' auf deine Schaaren! Doch weh! schon bebt das Thor in seinen Angeln; Es ist zu spät; eindringen die Barbaren!" Und wirklich treten in den Hof Soldaten Trot Widerstands der tapfern Asiaten.

Bemältigt ist alsbald die wilde Rotte, Bon Militär wird ganz der Hof beset, Und athemlos stürzt Beter zum Schaffotte: "Durchlaucht, ists möglich denn?" ruft er entsett, "Sie festgebunden hier? Beim ew'gen Gotte, Man hat sie köpfen wollen, aber jett If Alles gut; o ganz gehörig knuffte Ich schon zur Strase die verdammten Schuste!"

Indem er tausend, abertausendmale Dem Himmel dankt, der Hülfe noch gesandt, Und auf die Perser seines Zornes Schale Ausgießt, löst er den Brinzen von dem Band Der Stricke; aber fort und fort am Psahle Steht dieser; Petern reicht er wohl die Hand, Der sich so hohes Recht auf Dank erworben; Doch ist sein Herz für Lust wie Weh erstorben.

Seit ihn die Liebe so getäuscht, ein müster, Ein fader Traum scheint alles Leben ihm; Doch der Barbier wirft nach so schwer gebüßter Berschuldung sich aufs Knie mit Ungestüm Und Betern so als seinen Retter grüßt er: "Wenn Mensch und einer nicht der Cherubim Du bist, so will — mein Dank ist überschwänglich — Ich dich umsonst rasiren lebenslänglich."

Indeß erklärten Polizeisergeanten Durch einen Dolmetsch, den sie mitgebracht, höflich, doch kategorisch, dem Gesandten: "Bei uns, mein Herr, beschränkt ist Ihre Macht! Mit der Humanität, der allbekannten, Die Desterreich sich zum Princip gemacht, Ist völlig unvereinbar, Jeder siehts, Das henkerwesen und die Hausjuskiz."

Drauf haffan tiefempört: "Ich protestire Im Namen meines hocherlauchten Schahs Und sammtlicher Minister und Beziere! Der Eingriff in mein Recht ist ohne Maß. Wenn ich geschnitten werde vom Barbiere, Ja wenn ein Fant mein Weib umarmt — ich sahs Mit eignen Augen — in Geduld mich fassen Sollt' ich und nicht den Frevler richten lassen?"

Noch weiter so parlamentiren Jene, Indeß voll Neugier in den Hof ein Schwarm Bon Bolk sich wälzt, zu schaun die seltne Scene. Aslauga auch kommt an des Gatten Arm Und bei des Bruders Anblick Thrän' auf Thräne Bergießend, ruft sie: "Nein, daß Gott erbarm', Blaß bist du, Nikolas, wie eine Leiche! Schlimm enden konnt' es mit dem tollen Streiche!

"Kaum glauben wollt' ichs erft. Am Fenster stand Ich just, beschäftigt mit ben Blumentöpfen, Da auf der Straße wild daher gerannt Kam Peter; kaum noch Athem konnt' er schöpfen Und schrie angstvoll, als stünd' ein Haus in Brand: "Helft! sie wollen meinen Herren köpfen! Gensdarmen! Polizei! in das Hotel Des persischen Gesandten kommt! nur schnell!"

Drauf Nikolas zum Diener: "Wahrlich, wacker, Mein alter Diener hast du dich bewährt! Nun ohne dich, wohl auf den Todtenacker Spedirt schon hätte mich des Henkers Schwert." Bon Erich wird inzwischen ein Fiaker Geholt, und in der Andern Mitte fährt Der Prinz nach Hause. Dort erschöpft aufs Lager Streckt er sich nieder; bei ihm bleibt der Schwager.

Den Hergang ihm erzählend, spricht er: "Schilt Mich tüchtig, Erich, ruhig will ichs tragen
Und schwöre dir, nie meinem Traumgebild
Bei Orientalinnen mehr nachzujagen.
Schon wollte — dran zu denken macht mich wild —
Der Henker mir das Haupt vom Rumpfe schlagen,
Doch ruhig saß Rozane — das begreife,
Wer es vermag! — und rauchte ihre Pfeife."

## Fünftes Buch.

Die ihr, bald Possen so wie vor den Fasten In Scene setzend, bald ein Trauerspiel Allhier eur Wesen treibt in tollem Hasten Und diesem nachjagt oder jenem Ziel, Bermögt ihr einen Augenblick zu rasten In diesem immer sluthenden Gewühl, So denkt, an welchem Ort daß ganze Treiben Bon Statten geht! Ich will ihn euch beschreiben. Ein gaf'ger Nebelstrom, ein Flammenschwaden, Der uferloß durch alle Käume wallt, Reißt außeinander, wird zu Myriaden Bon seur'gen Klumpen nach und nach geballt; Die Kugeln dann, erstarrt von Grad zu Graden, Bedecken sich mit Rinden, wenn sie kalt, Und bersten wiederum; darauf gestalten Sich andre, neue Bälle auß den alten.

In dieser Augeln treisendem Gewimmel, In das zerwallt der Flammennebelstrom, Der kleinsten eine denkt euch, in der Himmel Unendlichkeit verloren als Atom! Auf ihr hinwälzt sich, Wenschen, eur Getümmel, Bon ihr, dem Sonnenstäubchen, aus will Kom Im Sturm der Wirbel, die es vorwärts reißen, Das unermeßne Weltall stillstehn heißen.

Gehäuft auf ihr hat sich der Schutt von Reichen, Bon Städten und Balästen, hochgezinnt, Der Kampf der Bölfer sie bedeckt mit Leichen, Seit der Geschichte wüster Traum beginnt; Richt Name blieb und nicht Gedächtnißzeichen Bon hunderttausend, die gewesen sind, Und einst gleich eines Traumes hirngespinnsten Wird diese Kugel selbst in Nichts verdünsten.

Die Götter alle und die Religionen, Die sie geglaubt auf dem verschollnen Ball, Der Throne Glanz, der Ruhm der Nationen Berwehn mit ihm. Bon Stern zu Stern durchs All Wird von dem Lärmen all der Millionen Nur kurz hinschleichen noch der Widerhall, Dann, matt wie eines Mückenschwarmes Summen, Fern in der Unermeklichkeit verstummen.

È.

Selbst Jene, die um ew'gen Nachruhm warben, Die Grabpaläste sich gebaut am Nil,
Die mit Leonidas für Sparta starben,
An sie, wie an des Pindar Saitenspiel,
Das Lied Homers und des Urbiners Farben
Bleibt nirgend wo Erinnrung nur so viel,
Wie an der sabelhasten, seit der frühsten
Urzeit versunkenen Atlantis Kusten.

Ber deffen denkt und blickt dann auf der flachen Armsel'gen Eintagskinder eitles Thun, Bie sie mit ihrem Nichts sich wichtig machen Und nie, nach leerem Tand zu haschen, ruhn, Anwandeln muß ihn ein homerisch Lachen, Ein unauslöschliches. So lachend nun Dem Schluß entgegenführen will ich meinen Bericht vom Fürsten Friedrich und den Seinen.

Im Mai, bem Mond ber Wonne und ber Weihe, Ram in das Land ber Tells und Winkelriede Prinz Mar, der lette Sproß der Ahnenreihe, Der ich in diesem meinem hohen Liede Unsterblichkeit und ew'gen Ruhm verleihe. Auftrug ihm, der Familie jüngstem Gliede, Wie aus dem letten Buch wir uns entsinnen, Der Bater, Dänemarks Prinzeß zu minnen.

Bur Braut, die ihm Fürst Friedrich auserkoren, Einspännig macht die Fahrt er, dienerlos. Wie? fragt ihr; Einer, der so hoch geboren? — Mun ja, denn also wills sein Unglücksloos; Beim Spiel in Baden hat er arg verloren, Und seiner Baarschaft Rest ist nicht mehr groß; Drum, da Recurs ihm an des Baters Kassen Richt freisteht, hat er den Lakain entlassen.

Just in der Schweiz hebt an die Zeit der Reisen Wo allher, gierig nach Naturgenuß, Bon beiden Bolen, von den Wendekreisen, Den Cordilleren wie dem Kaukasus, Die Fremden nahen, und der Schmied das Eisen Um Stachelstod des Führers schärfen muß, Daß er auf Jungfrau, Matterhorn und Siger Geleite die beherzten Bergbesteiger.

Der Hirt beginnt, das Alpenhorn zu blasen, Um baar jedwede Rote zu verkausen, Die Buben sieht man auf jedwedem Rasen Für Trinkgeld sich, so wie beim Schwingsest, rausen; Und jeder Blat, wo zu Natur-Ekstasen Bei Sonnenuntergang in ganzen Hausen Die elegante Reisewelt sich sammelt, Wird sorglich wegen der Entrée verrammelt.

Rein Fels ist, wo noch Lämmergeier nisten, Rein First, kein noch so hoher Bergesgrat, Auf welchen nicht zur Labung der Touristen Ein Wirth sein Gasthaus aufgeschlagen hat Und sie, barmherzig, wie es ziemt dem Christen, Für ein'ge Francs mit Kaffeesurrogat, Getaustem Wein und mehr Delikatessen Erquickt bei Frühstück oder Mittagessen.

Das Thal, das bei Gegirre und Geschnäbel Der Tauben eben so idhlisch prangt, Lockt nicht den kletterlust'gen Fashionable, Der Rain nicht, der mit Alpenrosen prangt; Hoher empor klimmt er durch Sturm und Nebel, Wohin dem Abler selbst zu fliegen bangt; Und bricht er sich den Hals in jähem Sturz, Das ist just sein Geschmack; der Tod mährt kurz.

Doch wo bleibt Max? Nicht groß ist seine Hast; Sh er die Braut, den hohen Frauenstern, Heimführt in seinen heimischen Palast, In Solothurn erst hält er, in Luzern, Das schöne Schweizerland bewundernd, Rast; Gern schaun auch möcht' er noch das alte Bern, Doch sieht sich, da sein Geld sich täglich mindert, An dieser weitern Excursion behindert.

Direkt begiebt er sich vom Alpnacht-See Darum nach Interlaken auf die Fahrt; Doch nein! Damals war dort noch nicht Chaussee, Und da er gerne auch das Fahrgeld spart, Schlägt er den Weg zu Fuß ein; aber weh! Gewöhnt noch nicht an diese Reiseart, Bald, eh' er noch erreicht den Brünigpaß, Fühlt er die Füße wund, die Glieder laß.

In Lungern ein Cabriolet zu miethen Bersucht er drum, doch Mangel giebt sich kund Im Dorf an solchen Reise-Requisiten; Kein Fuhrwerk sinde sich, erklärt man rund, Und mög' er hunderttausend Franken bieten; Zuletzt erst wird als unverhoffter Fund Ein Wägeli gebracht, ein schlechter Karren, Und doch erwünscht ihm nach dem langen Harren.

Der Koffer wird auf diese Staatskarosse, Den ihm bisher ein Führer trug, geladen, Den Sitz besteigt des Odin hoher Sprosse, Der Better Vieler, die von Gottes Gnaden, Und, Dank dem Kutscher und dem braven Rosse, Geht rasch dahin auf steilen Bergespfaden Die Fahrt, daß, von den Stößen sanst gewiegt, Der Prinz von seinem Sitz oft hochauf sliegt. Seit Tagen hat aus schweren Wolfenballen Ergoffen auf die Erde sich der Regen; Am Morgen auseinander zwar zu wallen Schien das Gewölf, der Westwind sich zu legen, Doch nun von Neuem start und stärfer fallen Die Tropfen unter Blitz und Donnerschlägen; Das Wasser strömt — den Ausdruck mir verübeln, Ich hoffe, wird man nicht — so wie aus Kübeln.

Mit Wühe wird ber Brünig überwunden, Und abwärts gehts zum Berner Oberland; In Dunkel ift das Taglicht schon geschwunden Und die Ratur scheint ganz aus Rand und Band; Richt kann der Kutscher mehr den Weg erkunden, Ter ihn an des Brienzer Sees Strand Hinführen soll; zudem noch überschwemmen Tas Ihal die Ströme mit durchbrochnen Dämmen.

Stets vorwärts stürmt, ob auch bis an den Bug Dinauf ihm die empörten Fluthen schwellen, Der tapfre Gaul; ihm nach schießt, wie im Flug, Der Wagen durch die ungestümen Wellen. Ausstößt der arme Kutscher Fluch auf Fluch; Lein Lichtstrahl will die tiefe Racht erhellen, lind stärtre, immer stärtre Basser wälzen Sich von den Gletschern, die zerthauend schmelzen.

Bas weiter werden soll, wer mag es wiffen? Die Sturmfluth wächst und schwillt, der Donner hallt, Rings ist die Welt umhüllt von Finsterniffen, Und plötlich von den Bogen mit Gewalt Wird Roß zugleich und Reiter fortgeriffen; Der Prinz fühlt bis ans Haupt sich naß und kalt; Durch Schwimmen einzig, will er nicht ertrinken, retten; sonst muß er versunken. Er theilt mit starker Faust, ba er zum Glüde Ein guter Schwimmer ist, zuerst die Wogen, Doch arg ist solcher Gletscherbäche Tüde; Zulet, vom Wirbel fast herabgezogen, Gewinnt er einzig Halt an einer Brüde, Die übers Thal sich spannt in breitem Bogen; An ihren Pseiler hält er wie im Krampf sich Und ringt ans Ufer dann mit schwerem Kampf sich.

Ermattet sinkt er bort zur Erbe nieber, Doch von ben Kleidern eiskalt und durchnäßt, Durchschüttelt ihm ein Fieberfrost die Glieder. D jest ein wärmend Feuer, welch ein Fest! Er rafft sich krampshaft auf vom Boden wieder Und späht, ob sich kein Licht erblicken läßt; Ja sieh! fernher durch Nacht und Sturm und Regen Blinkt lockend ihm ein blasser Schein entgegen.

Bor Influenza bangend oder Grippe Und Obdach suchend nach dem kalten Bad, Gilt er drauf zu, ob auch von Felsgeklippe Und Dorngesträuch gehemmt auf seinem Pfad. Zerrissen von dem stachligen Gestrüppe An seinen Kleidern wird jedwede Naht, Und das Gestein bohrt sich mit scharfem Schnitte In seine Sohlen ein bei jedem Schritte.

Bon Regenströmen fort und fort begoffen, Hat er die Hütte so zulett erreicht, Aus der das Licht scheint; doch sie ist verschlossen, Und eine Biertelstunde schon vielleicht Bocht er ans Thor, als endlich ein verdrossen "Wer da?" von innen schallt, der Riegel weicht Und ihn ein Weib anfährt: "Er Bagabunde, Was sucht er hier in dieser späten Stunde?"

"Schut vor dem Wetter unter Eurem Dache, Ein Nachtmahl und ein Feuer auf dem Herd," Ruft zähneklappernd Max — sogar ein Drache Hätt' ihm ins Haus zu dringen nicht gewehrt — Und bricht sich Bahn bis wo er im Gemache Ein Feuer glimmen sieht. Dort schreiend fährt Ein junges Mädchen auf von ihrem Rocken Und starrt den seltnen Fremdling an erschrocken.

Mit lautem Schelten kehrt die Alte wieder; Als unerhört doch will es sie bedünken, Daß solch ein Bettler, dem die weißen Glieder, Die nackten, durch zerrifine Kleider blinken, Bei ihr eindringt. Plöglich am Ofen nieder Zu Boden sieht sie den Erschöpften sinken Und bald — denn gut von herzen ist Frau Holler — Für sein Gebahren wird sie nachsichtsvoller.

"Geh, Trini!" ruft sie; "lege neuen Reisig Aufs Feuer! ach, wie starr er ist, wie blaß! Auch Tücher hol', um ihn zu trocknen! Gisig An allen seinen Gliedern klebt das Naß." Aus einem Fläschchen, das sie immer bei sich Im Säckli trägt, reibt sie ohn' Unterlaß Die Schläsen ihm, indeß die Tochter warme Umschläge macht um Hals und Brust und Arme.

Bald regt fich in dem Starren wieder Leben, Durch seine Abern schleicht ein sanftes Thauen Und gießt in sein Gesicht, todblaß noch eben, Bon Neuem rothen Schein. Die beiden Frauen Sehn ihn vom Boden mählig sich erheben Und freundlich dankend auf zu ihnen schauen; Und eh' ein Wort gesprochen seine Zunge, Gewinnt der Tochter Herz der hübsche Junge.

"Ach, Mutter" — spricht sie — "sieh nur seine Schwäche! Zur Stärkung einen Imbiß hol' ich ihm."
"Bas" — fällt Frau Holler ein — "soll gar der Freche, Der so bei uns eindrang mit Ungestüm,
Beköstigt werden? Wer bezahlt die Zeche,
In seinen Taschen ist ja kein Centime."
Doch dann setzt sie hinzu mit milderm Tone:
"Geh! bring ein Nachtmahl her und Wein vom Rhone!"

Das Zanken liebt die Alte, doch ist besser, Als sie es scheint, und, während Trini geht, Das Mahl zu rüsten, ordnet selbst sie Wesser Und Gabeln sammt dem sonst'gen Tischgeräth; Daß aber unser Prinz als tücht'ger Esser Sich zeigen wird, der seine Kunst versteht, Wer zweiselt dran? An Appetit ein Riese Ist er geworden durch die seuchte Brise.

Allmählig wiederum in Jugendfrische Beginnt sein Angesicht zu glühn, hochroth. Nicht lange bitten läßt er sich zu Tische, Um Shre anzuthun dem Gastgebot. Sin mächt'ger Käse kommt auf schweizerische Manier zuerst sammt einem Laibe Brod, Und größeren Behagens davon schmaust er, Als je von Caviar, Trüffel oder Auster.

Als die Begier des Trankes und der Speise Gestillt ist — so im Stile des Homer Schließ' ich die Schildrung seiner Tagesreise — Sind ihm von Schlaf die Augenlider schwer; Die Frauen tragen nach der Weiber Weise, Woher er sei, zu wissen noch Begehr, Doch lallend sinkt er auf die Lagerstreu, Die ihm bereitet ist aus duft'gem Heu.

"Bas" — spricht Frau Holler — "sind das für Manieren?

Noth thuts, daß Lebensart der Mensch erst lerne! So ohne Weitres hier sich einquartieren! — Komm, Trini! leuchte mir mit der Laterne." Die Tochter drauf: "Warum soll er sich zieren? Gerad herausgesagt, ich hab' es gerne, Wenn man nicht allzu zaghaft ist; nun, morgen Will ich ein gutes Frühstück ihm besorgen."

Nach allen den bestandnen Aventüren Bezwungen von des Schlummergotts Gewalt, Liegt Max zehn Stunden ohne sich zu rühren. Am Morgen, als die achte Stunde schallt, Als Trini kommt, die Ofengluth zu schüren, (Denn noch im Mai im Thal hier ist es kalt) Und draußen lärmend zu dem Schulmonarchen Die Kinder ziehn, noch fährt er sort zu schnarchen.

Erwacht sodann, als höher steigt der Tag, Wird er gewahr, wie ihm zersetzt zu Lappen Die Kleider sind, wie unter ihm, o Schmach! Die Stiefelsohlen auf den Boden klappen; Und seine ganze Lage nach und nach Macht er sich klar — von seinem Fürstenwappen Wie soll er jemals solchen Fleden waschen? Leer sind von Gelbe die zerrifinen Taschen.

Er wünscht sich, daß er in die Erde finke, Und durch das Herz ihm geht es wie ein Schnitt, Als außen eine Hand er auf die Klinke Sich legen hört und Trini zu ihm tritt, Um ihn zu laden, daß er Kaffee trinke. Er folgt ihr endlich, doch mit lahmem Schritt, Indem er mit der Rechten den Defect Der Hose, die ein großes Loch hat, deckt. Am Frühstücktische, als mit Fragestellen Frau Holler, neugiervoll, nicht mübe wird, Für einen armen wandernden Gesellen Giebt er sich aus und denkt dabei verwirrt An seine Uhnenreihn und die Tabellen Des göttlichen Geschlechts; wie weit verirrt Bon seinem Stamm hat sich der Odins-Enkel! Kaum Lumpen decken jest ihm Knie und Schenkel.

Indeß, die Fäben ziehend von der Spindel, Die beiden Weiber ihm zur Seite schwatzen, Denkt er, wie er zu niederem Gesindel Jetzt begradirt ist, wie statt auf Matraten Er sich begnügen muß, auf einem Bündel Bon Heu zu ruhn; umsonst nach einem Baten Sucht er in allen seinen Kleidersäcken, Und weder Brod noch Kaffee will ihm schmecken.

Was soll er thun nun? An den Bater schreiben, Daß er sein Geld leichtfertig durchgebracht?
Da schämt er sich; auch weiß er, einzutreiben Ist von den Gütern eben keine Pacht.
Um besten also wär' es hier zu bleiben; Zieht Trinis Antlit ihn doch an mit Macht; Allein fortweisen wird man ihn — so schwanken. Im Haupt ihm auf und nieder die Gedanken.

Fortströmt der Regen unterdeß in Bächen, Weil neue Wolken stets die Winde schicken. "Zeit wird es endlich, von hier aufzubrechen" — Ruft da der Prinz — "Eur Geld Euch werd' ich schicken, Frau Wirthin, hört mein heiliges Bersprechen! Nicht so viel hab' ich jest, den Rock mir flicken Zu lassen, aber gern durch Arbeit — wüßt' ich Nur wo — erschwäng' ichs, da ich jung und rüftig." Kaum wollen ihm die Worte von der Zunge; Geweilt gern länger in dem Häuschen hätt' er; Da nimmt das Wort Frau Holler: "Armer Junge, Geh nicht von hier, sonst in dem Höllenwetter Holft du Entzündung dir von Hals und Lunge! Ich sah dirs an ja, du bist ein honetter Ehrlicher Bursch, nur tief herabgekommen; So höre meinen Plan: er wird dir frommen.

"In unfre Dienste nehm' ich dich als Anecht. Bisher zwar waren wir nur arme Leute, In unserm Hausstand gings uns herzlich schlecht, Doch eine Erbschaft macht' ich jüngst, und heute Bielleicht noch kehrt mein Mann, mein Eckebrecht, Der sie erhoben hat, zurück aus Reutte Im Land Tirol, wo mir Berwandte starben; Da brauchen wir in Zukunft nicht zu darben.

"Ein kleines Wirthshaus also anzulegen Gebenken wir, da oft im Dorfe hier Die Wandrer, müde von den Alpenwegen, Ein Mahl begehren oder Nachtquartier. Bleib denn bei uns! Mein Mann hat nichts dagegen, Denn nur mein Wille gilt, indem er mir Die ganze Baarschaft dankt. Credit beim Schneider Gewähr' ich dir; bestell dir neue Kleider."

Max steht wie starr, halb froh und halb erschroden. Ein Brinz soll Knechtdienst thun um schnöbes Geld? Doch mit zerrißnen Kleidern, kaum noch trocken, Wie möcht' er weiter ziehen in die Welt? Auch Trinis große blaue Augen locken Zum Bleiben ihn. So geht er denn, bestellt Kniehosen sich und Wamms nach Art der Schweizer Und tritt den Dienst gleich an als Osenheizer.

Um selben Tage noch kehrt aus Tirol Herr Edebrecht zurud zum Weib und Kinde, Und ihm gefällt ber hübsche Bursche wohl, Aus bem fürs Erste sein Hotelgesinde Bestehen soll. Beinkleid und Camisol Einstweilen leiht er ihm, da so geschwinde Die neue Tracht nicht sertig werden kann, Und weist im Haus ihm die Hantierung an.

So wurde Mazi benn — für jedes Alter Braucht der Helvetier das Diminutiv — Bu Ried im "Goldnen Hahnen" wohlbestallter Haustnecht. Früh Morgens, wenn noch Alles schlief, Bald auf dem Böbli, bald im Keller, Malter Kartoffeln messend, war er schon activ; Auch wußt' er umzugehn mit Milch und Käsen, Als wär' er Diensttnecht immerdar gewesen.

Des Abends, unterm Arm die Serviette, Die Fremden auch bedient er, höchst gewandt, Und gerne plaudern sie, eh sie zu Bette Sich legen, mit dem Burschen voll Berstand; Wenn ihn der Wirth in seinem Dienst nicht hätte, Es stünde schlecht um ihn, allein brillant Gehn die Geschäfte jest und täglich kehren Touristen ein, die Nachtquartier begehren.

Darum benkt Edebrecht: Berließe nun Mich dieser Knecht, wie sehr würd' er mir fehlen! Daß er zwölf Stunden, ohne auszuruhn, Arbeitet, darauf darf ich täglich zählen. Gewiß daher kann ich nichts Begres thun, Als ihn mit meiner Tochter zu vermählen, Längst aufgefallen ist mir, daß Geschmack sie Zu sinden scheint an diesem hübschen Maxi.

Auch währt in Wahrheit lange das Geliebel Schon zwischen Trini und dem Fürstensohn; Benn er die schweren Simer schleppt, die Kübel, Dünkt ihre Hand ihn seiner Mühen Lohn, Und ihr auch scheint der junge Knecht nicht übel; So ist das Paar im Einverständniß schon, Eh ihm der Borschlag kommt des guten Alten, Und frohe Hochzeit wird alsbald gehalten.

Berfiegt in unfrem jungen Chemanne, Bertrocknet scheint das adlige Geblüt, Daß er, nicht zagend vor des Baters Banne, So degradirt das fürstliche Gestüt! Sein Stammbaum, ragend wie die Ebeltaune, Die auf dem höchsten First im Frühlicht glüht, Wie schmachvoll wird er nun, der uralt-stolze, Durch ihn vermengt mit niederm Krüppelholze!

Der Ahnen ganze Tradition zu Schanden Macht seine Che. Wenn mit goldnem Schlüssel Ihn Kammerherrn sonst beim Diner umstanden Und Damen ihm im Spipenkleid von Brüssel Zur Seite saßen oder Pommerns Granden, Mit seiner Trini nun aus irdner Schüssel Speist er zu Mittag zwischen andern Bauern; Wer wird den Tiefgesunknen nicht bedauern?

Bald in des Schweizerlandes Sitten hat er Sich eingelebt, als wär' er dort zu Haus; Sobald ihm Urlaub gab der Schwiegervater, Beim Schwingfest stach er alle Burschen aus; Beim Bundesschießen oft den Hauptschuß that er Und war, wenn Trini dann ihm einen Strauß Als Siegslohn bot, so stolz, als wär' ein Orden, Gin Großtrenz in Brillanten, ihm geworden.

So laffen wir ihn mehr und mehr entarten Und wenden nach dem Thal uns von Ragat, Bo in den Rhein nach wilden Bergesfahrten Sich die Tamina stürzt mit kühnem Sat; Dort sehn wir einen kränklichen, bejahrten Badgast, der eine Bank zum Ruheplat Sich außersehn. Geplagt ist er von Gicht, Die ihn in Hände und in Füße sticht.

Soll ich ben Namen euch bes Armen nennen? Nein, Hörer, die durch Fruchtland wie durch Deben Bis in dies Land der Unschuld und der Sennen, Gefolgt ihr seid dem Liede des Aöden, Den Fürsten Friedrich werdet ihr erkennen! Und hören sollt ihr jett, daß er von schnöben Geschicken, die ihn sich erwählt zur Beute, Hierher gehetzt ward, wie von einer Meute.

Amphions Stamm, auf welchen ber Berberber Apollo Tod geschleudert von dem Bogen, Bergleicht er seinem, ja sein Loos sei herber, Als Niobes und nicht von Mythologen. Erdichtet bloß. Seitdem als Brautbewerber Sein Max nach Interlaten ausgezogen, Kein Sterbenswörtchen von dem hoffnungsvollen Jüngling vernahm er mehr; er blieb verschollen.

Fortan benn sann ber Fürst, versenkt in Brüten, Im Schloß bei Prenzlau, wo er trauernd saß, Wie nach und nach von seinem Stamm die Blüthen Gefallen sei'n, Karl, Otto, Nikolaß, Aslauga — bann sprang er empor mit Wüthen Und rief, indem er wild den Saal durchmaß: "Sie, die ich außerkor für Fürstenstühle, Erniedern sich — ists glaublich? — zur Erapüle!

"Bie soll mans nennen, wenn, statt Trüffelsaucen, Sich Einer Wasser aus der Pfütze wählt? Und nun mein Max! muß ich auch ihn verstoßen? Mein Liebling, er, auf den ich ganz gezählt, Den ich im Geist umringt von seinen Großen Bereits gesehen, königlich vermählt, häuft er auch Staub auf meine greisen Haare, Daß ich in Schmach und Weh zur Grube fahre?"

Nach Interlaten sandt' er Brief und Boten, Doch teine Nachricht von dem Sohne kam, Und endlich zählt' er fast ihn zu den Todten. Ein Glück, daß ihm vorerst der schlimmre Gram Erspart blieb, daß die Kunden, die ihm brohten, Bon seines Hauses Schmach er nicht vernahm; Im Grab darob sich ungekehrt und Zeter Geschrien ja hätten seine Aelterväter!

Allein der Hoffnung wie entsagen möcht' er — Blieb ihm nicht Aussicht noch auf Descendenz, Wenn indirekt auch, durch die jüngsten Töchter, Die herrlich blühten, Rosen gleich im Lenz? Stammmütter konnten herrlicher Geschlechter Sie werden, wenn er mittels Testaments, Vielleicht auch durch pragmatische Sanction, Für Weiber sicherte die Succession.

Natürlich ebenbürtig sie vermählen, War Hauptbedingung für des Fürsten Plan, Und also hofft' er, bald in seinen Sälen Fürstliche Brautbewerber zu empfahn Und ihrer den erlauchtesten zu wählen; In stolzem Hochgefühl sah er als Uhn Entel auf Entel seinem Stamm entsprießen, Die alle Hoheit oder Durchlaucht hießen.

So nicht um die verlornen Kinder schien Er mehr zu trauern; wenn ihm bang gewesen Um seines Hauses brohenden Ruin, Wenn in Berknirschung er nur Exegesen, Erbauungsbücher oder Homilien Statt der Novellen lange Zeit gelesen, So trieb er in der goldnen Morgenstunde Nun Genealogie und Wappenkunde.

Sodann am Abend las die Gouvernante Emma ihm aus dem Gothaschen Kalender; Und ob er längst auch jedes Blatt drin kannte, Ob auch kein Buch der Welt von gleich horrender Langweiligkeit sein mag, wie das genannte, Die Prinzen aller deutschen Baterländer Ließ er stets neu vor seinem Geistesauge Borüberziehn, ob Einer für ihn tauge.

Oft bei ben Namen that er heimlich Schwüre: Den weif' ich ab, benn seiner Ahnen Zahl Kommt nicht der unsern gleich. Bei der Lectüre Gähnten die beiden Töchter manchesmal; Auch schlichen sie hinweg wohl durch die Thüre, Und ließen von den Musicis im Saal Lection sich geben im Solseggiensingen; Der Bater ward gewahr nicht, daß sie gingen.

Er selbst, in seine Plane ganz versunken, Berspürte nicht mehr Lust, Quartett zu hören — Denn wer, das herz von hoher hoffnung trunken, Stets den Gesang vernimmt von himmelschören, In seinen Träumen, wie Geschrei von Unken, Muß jede irdische Musik ihn stören. Nah war der Fürst schon, den Beschluß zu fassen, Die Musici des Dienstes zu entlassen.

Gewachsen in den fürstlichen Finanzen War nämlich Jahr für Jahr das Deficit. Er, der in seiner Glanzzeit einen ganzen Hofstaat gehalten, längst von Schritt zu Schritt Bis zur Entlassung anch des letzten Schranzen War er herabgestiegen, und somit Erschien als überstüfsige Entsaltung Bon Luxus der Capelle Unterhaltung.

Einst fetzen wollt' er sich zum Mittagessen Und harrte nur auf Gertrud und Sieglinde, Da ward ihm Nachricht, daß man die Altessen Im ganzen Schloß gesucht, doch nirgend sinde — Denkt euch den Schrecken! er war unermessen, Und allarmirt ward sämmtliches Gesinde; Dann gar kam Einer mit der fürchterlichen Botschaft, zwei Musici auch sein entwichen.

Erst stand der Fürst, gelähnt vom jähen Schreden, Der ihn durchrieselte an Bein und Mark; Nochmals dann ward in Winkeln und in Eden Auf sein Gebot das Schloß durchsucht, der Park, Doch ließ der Flücht'gen keiner sich entdeden; Ringshin, durch Altmark, Neumark, Ukermark Aussandt' er Boten, doch vergebens spähten In allen Dörfern sie, in allen Städten.

Berzweiselnd brach Fürst Friedrich da zusammen; Nur matt bei halbersticktem Buthgeschrei Aus seinem Blick noch schlugen Zornesssammen, Indeß zu einem wüsten Einerlei Die Erde und der Himmel ihm verschwammen. Nichts Schlimmres konnt' ihn treffen; weh! die Zwei, Die ihm mit Siegelinden und Gertruden Entslohen, waren ungetauste Juden! So blieb der arme Bater herzgebrochen Und fann dem Sturze seines Hauses nach; Den ganzen Sommer, Wochen hinter Wochen, Berließ er nicht sein öbes Schloßgemach. Wenn er den Tag hindurch kein Wort gesprochen, Bergebens sucht am Abend ihn durch Schach Die Gouvernante Emma zu zerstreuen; Nichts half es, die Versuche zu erneuen.

Wenn er ein Buch sah, suhr er auf erschroden; Der Almanach von Gotha, glaubt' er, seis. Und als der Winter nun mit weißen Floden Die Flur bedeckte und die Seen mit Eis, Aschgrau geworden waren seine Loden; Gebeugt saß er, mit fünfzig Jahren Greis, Am Ofen da, in Decken eingewickelt, Bon Bodagra und Chiragra geprickelt.

Die Diener, die ihm nur mit Zagen nahten, Mit Schelten fuhr er an wie ein Barbar Und überhäufte sie mit Prädikaten, Davon das milbeste "Halunke!" war; Die Köchin konnte kochen nichts noch braten, Er schickt' es ihr zurück, es sei nicht gar; Durch seine üble Laune außer Fassung, Begehrten alle ihre Dienstentlassung.

Die Gouvernante einzig, mitleidsvoll, Hielt aus, bemüht den Leidenden zu pflegen. Ein schweres Amt! Oft, wenn sein Unmuth schwoll Und hoch der Puls ihm ging in Fieberschlägen, Auch sie entgelten ließ er seinen Groll — Doch durfte sie es schwer zur Last ihm legen, Da Gicht ihn zwickte wie mit glühnden Zangen, Und ihm die Kinder alle durchgegangen?

Selbst als schon draußen das Gezirp der Meise Erscholl — mild war, wie nie, der Februar — Als wieder heim von seiner Winterreise Ter erste Frühlingsbote kam, der Staar, Lebt' er dahin in alter traur'ger Weise; Und bracht' ihm Emma, die bestissen war Ihn zu erheitern, eine Handvoll Krokus, So sagt' er nur: "Ach! das ist Hokus-Pokus."

Um mehr noch seine Lage zu verbittern, Erschien im tollen Jahre Achtundvierzig Der März mit den politischen Gewittern. Bohl mancher der geneigten Leser wird sich Der Zeit erinnern, als ein dumpfes Zittern Bon Land zu Lande schlich, und wie verwirrt sich, Wic rathlos Deutschland während jenes Jahres Gezeigt; ein wahres Tohu-bohu war es.

Wit Bflastersteinen und auf Barrikaben Ward Staatsrecht da docirt, statt vom Katheder, Und bang verkrochen sich die Retrograden; In Blousen und mit rother Hahnenseder Gebietrisch vor die Herrn von Gottes Gnaden Traten die Freiheitshelden hin: "Entweder Bewilligt alle Forderungen ober Tankt ab!" — nun! das Bewilligen war kommoder.

Fürst Friederich erfuhr, daß Karl, sein Sohn, Der jener kühnen Brautsahrt sich vermessen, Dann in Sibirien seine Ambition Gebüßt und drauf in Graudenz lang gesessen, Im März aus der Gefängnißhaft entstohn Und in Berlin bei allen Sturmadressen Anführer war und Chef der Demagogen, Irmend durch der Hauptstadt Gassen zogen.

Ein Schriftstud siel einst in des Fürsten Hände, In dem es hieß: "Auf! rafft euch auf zur That! Daß Rußlands Herrschaft uns nicht länger schände, Das halb in seiner Macht schon Preußen hat, Macht seinen Creaturen hier ein Ende." Et caetera. Es hieß, ein Demokrat, Bor allen anderen vom reinsten Waffer, Mit Namen Meyer, sei der Schrift Verfasser.

Nun hatte, mißt! ber Czarentochter-Freier Schon längst ben Prinzentitel abgelegt Und führte schlicht ben Bürgernamen Meyer. Man kann sich benken, wie von Gram bewegt Das Herz bes Baters schlug, als dieser Schleier Bor ihm gelüftet ward; tiefaufgeregt Bünscht' er, daß lieber in Sibiriens Schachte Den Sohn noch ew'ge Finsterniß umnachte.

Die Winterluft der Ukermark auch füllten Des neuen Bölkerfrühlings Stürme bald, Und Bauern drangen, die im Chore brüllten, Ins Schloß des Fürsten Friedrich mit Gewalt; Aufhebung aller Zehnten, aller Gülten Berlangten sie, die Fäuste drohnd geballt, Und schrien: "Nichts mehr von Frohndienst! von Feudalrecht!

Abelsabichaffung, allgemeines Wahlrecht!"

Erst lange wies er ab die Flegeschaften; Nicht seine, nur des Königs Sache seis, Das zu entscheiden. Aber dem Erschlafften Bie hätten sies nicht abgetrott, dem Greis? Am Ende also die Errungenschaften Heimtrugen sie befriedigt, schwarz auf weiß; Obgleich er sie nicht zu gewähren hatte, Es war genug, sie standen auf dem Blatte. Dem Fürsten, der so vergewaltigt worden, War es, als ob die Welt zusammensänke; Er hätte lieber jett bei Negerhorden Gehaust, als bei den Deutschen, die — man denke! — Den Adel abgeschafft. Da nun im Norden Ihn überdies ein jedes der Gelenke Im scharfen Hauch der Oftseewinde schmerzte, Berließ er Deutschland auf den Rath der Aerzte.

Das Gut in Obhut gebend bem Berwalter, Die Pflegerin mit ihm zu reisen bat er, Doch Emma konnte nicht; im hohen Alter Berief an seine Seite sie ihr Bater; Und so, in Belze eingehüllt, bei kalter Schneelust just am Pankratiustage trat er Mit einem treuen Diener an die Reise, Gestohn gern wär' er bis zum Wendekreise.

So viel von dem, was sich bisher begeben! Jest aber wend' ich mich zur Gegenwart, Wo er, wie früher schon berichtet, eben Un der Tamina vor sich niederstarrt. Wenn er gehofft, daß ihm zu neuem Leben Ragat verhülfe — weh! sein Loos ist hart — So hat er sich geirrt; von Podagra Noch stets gepeinigt sitt er ächzend da.

"Seit ich hier babe, ift ein Mond versloffen, Und keine Begrung hab' ich noch gewahrt; Ein Jahr ists, daß ich meinen jüngsten Sprossen Zu der Prinzessin auf die Werbefahrt Entsendet in daß Land der Eidgenossen, Und ach! kein Leid ward mir seitdem erspart, Richt Flucht der Töchter und nicht der feudalen Zustände Umsturz durch die Liberalen." Er benkts, und wie Erinnerung nicht minder Der andern Sprößlinge in ihm erwacht, Ein zweiter Lear sich dünkt er, durch der Kinder Undankt gestürzt in der Berzweiflung Nacht; Wenn er als neuer Königslinien Gründer, Sich schon mit stolzem Selbstgefühl gedacht, So wird er nun — ihn faßt ein Ingrimm-Schwindel — Der Uhnherr nur von niederem Gesindel.

Nicht alle Pracht, mit der in diesem Bade Natur sich schmückt, erheitert ihm den Sinn; Aus Arglist, denkt er, hat die Stromnajade Ihn hergesockt nur, die Betrügerin; Denn hüpst sie auch am blühenden Gestade Lachend mit krausen Wellenlocken hin, Spielt auch das Licht daraus in tausend Prismen, Ihm bringt sie nichts als neue Rheumatismen.

Mit dem Entschluß, den Kurort zu verlassen, Schwermuthig schleicht er heim in die Bension; Anstatt des Klimas hier, des kalten, nassen, Wist er in einem anderen Canton Die Lüfte suchen, welche für ihn passen; Und da er hofft, daß er vom jüngsten Sohn, Bon Max, dort Kunde sinde, schwebt zumeist Als Ziel ihm Interlaken vor dem Geist.

Balb trägt ber Wagen mit dem Fürstenwappen, Mit Rossen von der Schweizerpost bespannt, Ihn hin durch Gegenden, die aus den Mappen Der Landschaftsmaler männiglich bekannt; Allein die Reise geht nur in Etappen, Sein matter Leib, von Krankheit übermannt, (Ich sprech' als Arzt), ist gegen seines Wagens Fahrstöße kein genügendes Reagens.

So fommts, daß wenig an dem Zauberbilde Der Gegend um ihn her sein Auge hangt; Gleichgültig sind auch mir drum die Gesilde, Durch die er bis ins Oberland gelangt, Erst als im Dorse Ried er vor dem Schilde, In dem ein goldner Hahn als Zeichen prangt, Stillhält, wird das Lokal mir wieder wichtig, Darum von seinem Nachtquartier bericht' ich.

Befallen hat das Podagra ihn arg, Darum sucht er sich ein Logis bei Zeiten; "Ach! aus dem Leben, das, an Freuden karg, Nur sinnt, mir Weh und Jammer zu bereiten, Warum quartier' ich lieber nicht im Sarg Sogleich mich ein? Denn der vermaledeiten Gichtschmerzen werd' ich nie auf Erden quitt," So denkt er, wie er in das Wirthshaus tritt.

Der Wirth und seine Frau, die edlen Zwei, Dienstfertig immerdar für ihre Gäste, Gilten, als er die Klingel zog, herbei Und klagten, daß in Bern beim Schützenseste Ihr Schwiegersohn, das Hauptsactotum, sei, Bald aber kehr' er heim und werd' aufs Beste Alsdann den hochgeehrten Gast bedienen; Jest sei noch Alles mangelhaft bei ihnen.

"Komm Er fogleich, das Zimmer mir zu zeigen!"— So abressirt ber Fürst ben Wirth mit "Er"— "Ich liebe nicht, treppauf treppab zu steigen, Drum nehm' ich meine Wohnung im Parterre." Eckbrecht benkt wohl: "Nun die Manier ist eigen; So spricht bei uns zum Knecht wohl nicht ber Herr; Doch mag er grob sein, nicht daran mich kehr' ich, Wenn er nur Gelb hat; sonst kein Gastwirth wär' ich." Ins beste Zimmer, das zu ebner Erde, Läßt benn der Gast vom Wirthe sich geleiten, Er heischt, daß gleich gemacht sein Lager werde, Und Trini kommt, das Leinen drauf zu breiten. Frau Holler zündet Feuer auf dem Herde, Die Mahlzeit für den Fremdling zu bereiten, Doch er, nach Ruhe lechzend, nicht nach Speise, Wirst sich auss Bett, todmüde von der Reise.

Bis nächsten Morgen liegt er da und stöhnt Und ächzt, von seinem Podagra gezwickt. Sein Diener selbst, obgleich daran gewöhnt, Daß er bei schlimmster Laune sei, erschrickt, Wenns: "Bleib vom Leib mir!" ihm entgegentönt, Sobald er durch die Thür ins Zimmer blickt; Um Nachmittag befänstigter indessen Ruft er ihm zu: "Bestelle mir das Essen!"

Bom Lager rafft sich ächzend auf ber Kranke Und setzt sich auf den Lehnstuhl nächst dem Bette. Trini tritt ein, nimmt Leinen aus dem Schranke, Bedeckt den Tisch mit zierlicher Serviette, Geht abermals, bringt Teller, Messer, blanke Bestecke noch auf einem Tafelbrette Und spricht: "Mein Mann ist heimgekehrt aus Bern; Serviren wird er gleich dem gnäd'gen Herrn."

Hinaus zur Thüre ruft sie bann: "Hab' Acht!
Das Brod und bann die Suppe bring, mein Schat!" —
Der Fürst, in dem der Appetit erwacht,
Nimmt eben am gedeckten Tische Plat.
Da ins Gemach in hübscher Schweizertracht,
Das Lederbeinkleid kurz, doch breit der Lat,
Schneeweiß das Hemd, die Hosenträger roth,
Tritt Max mit einem mächt'gen Laibe Brod.

"Mein Mann, mein Mari, ber gefrönte Schütze Ist bas!" spricht Trini, brückt noch seine Hand Und geht hinweg. Der Fürst auf seinem Sixe Bleibt achtlos erst und hat ihn nicht erkannt, Max aber steht, getroffen wie vom Blitze, Gelähmt und an die Schwelle sestgebannt; Zu Boden fällt das Brod, das er gehalten, Und starren Auges schaut er auf den Alten.

Da, wie sich seine Blide auf ihn heften, Wird auch der Fürst der Achnlichkeit gewahr, Ihm ist, als ob ihn Spukgebilde äfften, Und doch, der Name Maxi macht es klar, Das ist sein Sohn! Bei den gesunknen Kräften Bringt, fürcht' ich, die Entbedung ihm Gefahr; In Buth, die ihm durch alle Nerven zittert, Sinkt er auf seinen Stuhl zurück erschüttert.

Dann aufgerafft ruft er: "Haft du die Stirne, Dich, Ungerathener, vor mir zu zeigen? Mein Sohn vermählt mit einer Schweizerdirne!" Max staumelt: "Bater!"— aber: "Birst du schweigen?" Donnert der Fürst; im schwindelnden Gehirne Wird es ihm wirr; vor seiner Seele steigen Die Bilder all der Kinder auf, die Schande, Wie dieser, ihm gebracht und seinem Stande.

Ihn zu befänftigen tritt Mar heran: "D Bater! gieb mir boch die Hand zum Zeichen, Daß ich noch auf Bergebung hoffen kann! Wenn du es wüßtest nur, wie ohnegleichen Ich glücklich bin als Trinis Chemann!" Den Alten sieht er plöglich da erbleichen, Die Hände krampshaft nach der Stirne ballen Und plöglich wie entseelt zu Boben fallen.

Er kniet zu dem Gesunknen hin voll Schrecken Und ruft, ihm beizustehen, auch sein Beib; Sie suchen ihn zum Leben neu zu wecken, Muein umsonst; starr, reglos ist sein Leib. Aufs Lager tragen und in warme Decken Einhüllen ihn die Beiden dann. "Du bleib Um Bette hier bei ihm," spricht Mar, "ich eile, Um einen Arzt zu holen mittlerweile."

Dem Kranken reibt die junge Frau die Glieder, Die noch den Schwiegervater in dem Gast Richt ahnen kann. Bald kommt der Oberrieder Dorfarzt, von Max herbeigeholt in Hast, Und fühlt den Puls: "Er ist ein Invalider, Todmatt; Noth thuts, daß ihr ihn nicht verlaßt; Umschläge muß man fort und sort ihm machen; Zum Leben, dent' ich, wird er dann erwachen."

Also ber Aesculap und ging von dannen. Busammen, sonst ein Riese von Natur, Brach Max und konnte lang sich nicht ermannen. Der Frau vertraut' er drauf, sie sei die Schnur Des kranken Manns, und Beider Thränen rannen; Sein treu zu warten, thaten sie den Schwur Und nicht sein Bett, dis wieder auf dem blassen Gesicht sich Leben zeige, zu verlassen.

Wie sie bei Tag und Nacht am Lager saßen, ] Um nach des Arztes Borschrift ihn zu pflegen, Und Schlaf und Speis' und Trank dabei vergaßen, Begann er nach und nach sich neu zu regen. Ja bald glomm seine Stirne über Maßen, Und Fieber sprach aus seiner Pulse Schlägen; Es war, als ob er känupfte mit Phantasmen; Sie aber legten kalte Kataplasmen. Gewachsen in den fürstlichen Finanzen War nämlich Jahr für Jahr das Desicit. Er, der in seiner Glanzzeit einen ganzen Hofstaat gehalten, längst von Schritt zu Schritt Bis zur Entlassung auch des letzten Schranzen War er herabgestiegen, und somit Erschien als überstüfsige Entsaltung Bon Luxus der Capelle Unterhaltung.

Einst setzen wollt' er sich zum Mittagessen Und harrte nur auf Gertrud und Sieglinde, Da ward ihm Nachricht, daß man die Altessen Im ganzen Schloß gesucht, doch nirgend sinde — Denkt euch den Schrecken! er war unermessen, Und allarmirt ward sämmtliches Gesinde; Dann gar kam Einer mit der fürchterlichen Botschaft, zwei Musici auch sein entwichen.

Erst stand ber Fürst, gelähnt vom jähen Schrecken, Der ihn durchrieselte an Bein und Mark; Nochmals dann ward in Winkeln und in Ecken Auf sein Gebot das Schloß durchsucht, der Park, Doch ließ der Flücht'gen keiner sich entdecken; Ringshin, durch Altmark, Neumark, Ukermark Aussandt' er Boten, doch vergebens spähten In allen Obrfern sie, in allen Städten.

Berzweifelnd brach Fürst Friedrich da zusammen; Rur matt bei halbersticktem Buthgeschrei Auß seinem Blick noch schlugen Zornesslammen, Indeß zu einem wüsten Ginerlei Die Erde und der Himmel ihm verschwammen. Richts Schlimmres konnt' ihn treffen; weh! die Zwei, Die ihm mit Siegelinden und Gertruden Entslohen, waren ungetaufte Juden! So blieb ber arme Bater herzgebrochen Und sann dem Sturze seines Hauses nach; Den ganzen Sommer, Wochen hinter Wochen, Berließ er nicht sein öbes Schloßgemach. Wenn er den Tag hindurch tein Wort gesprochen, Bergebens sucht am Abend ihn durch Schach Die Gouvernante Emma zu zerstreuen; Nichts half es, die Versuche zu erneuen.

Benn er ein Buch sah, suhr er auf erschroden; Der Almanach von Gotha, glaubt' er, seis. Und als der Winter nun mit weißen Floden Die Flur bedeckte und die Seen mit Eis, Aschgrau geworden waren seine Loden; Gebeugt saß er, mit fünfzig Jahren Greis, Am Ofen da, in Decken eingewickelt, Bon Bodagra und Chiragra geprickelt.

Die Diener, die ihm nur mit Zagen nahten, Mit Schelten fuhr er an wie ein Barbar Und überhäufte sie mit Prädikaten, Davon das mildeste "Halunke!" war; Die Köchin konnte kochen nichts noch braten, Er schickt' es ihr zurück, es sei nicht gar; Durch seine üble Laune außer Fassung, Begehrten alle ihre Dienstentlassung.

Die Gouvernante einzig, mitleidsvoll, hielt aus, bemüht den Leidenden zu pflegen. Ein schweres Amt! Oft, wenn sein Unmuth schwoll Und hoch der Puls ihm ging in Fieberschlägen, Auch sie entgelten ließ er seinen Groll — Doch durfte sie es schwer zur Last ihm legen, Da Gicht ihn zwickte wie mit glühnden Zangen, Und ihm die Kinder alle durchgegangen?

Selbst als schon draußen das Gezirp der Meise Erscholl — mild war, wie nie, der Februar — Als wieder heim von seiner Winterreise Der erste Frühlingsbote kam, der Staar, Lebt' er dahin in alter traur'ger Weise; Und bracht' ihm Emma, die bestissen war Ihn zu erheitern, eine Handvoll Krokus, So sagt' er nur: "Ach! das ist Hokus-Pokus."

Um mehr noch seine Lage zu verbittern, Erschien im tollen Jahre Achtundvierzig Der März mit den politischen Gewittern. Wohl mancher der geneigten Leser wird sich Der Zeit erinnern, als ein dumpfes Zittern Bon Land zu Lande schlich, und wie verwirrt sich, Wie rathlos Deutschland während jenes Jahres Gezeigt; ein wahres Tohu-bohu war es.

Mit Pflastersteinen und auf Barrikaben Ward Staatsrecht da docirt, statt vom Katheder, Und bang verkrochen sich die Retrograden; In Blousen und mit rother Hahnenseder Gebietrisch vor die Herrn von Gottes Gnaden Traten die Freiheitshelden hin: "Entweder Bewilligt alle Forderungen oder Dankt ab!" — nun! das Bewill'gen war kommoder.

Fürst Friederich ersuhr, daß Karl, sein Sohn, Der jener kühnen Brautsahrt sich vermessen, Dann in Sibirien seine Ambition Gebüßt und drauf in Graudenz lang gesessen, Im März aus der Gefängnißhaft entstohn Und in Berlin bei allen Sturmadressen Anführer war und Chef der Demagogen, Die lärmend durch der Hauptstadt Gassen zogen.

Ein Schriftstut fiel einst in bes Fürsten Hände, In dem es hieß: "Auf! rafft euch auf zur That! Daß Rußlands Herrschaft uns nicht länger schände, Das halb in seiner Macht schon Breußen hat, Macht seinen Creaturen hier ein Ende." Et caetera. Es hieß, ein Demokrat, Bor allen anderen vom reinsten Waffer, Mit Namen Meyer, sei der Schrift Berfasser.

Nun hatte, mißt! der Czarentochter=Freier Schon längst den Prinzentitel abgelegt Und führte schlicht den Bürgernamen Meyer. Man kann sich denken, wie von Gram bewegt Das Herz des Baters schlug, als dieser Schleier Bor ihm gelüftet ward; tiesaufgeregt Bünscht' er, daß lieber in Sibiriens Schachte Den Sohn noch ew'ge Finsterniß umnachte.

Die Winterluft der Utermark auch füllten Des neuen Bölkerfrühlings Stürme bald, Und Bauern drangen, die im Chore brüllten, Ins Schloß des Fürsten Friedrich mit Gewalt; Aufhebung aller Zehnten, aller Gülten Berlangten sie, die Fäuste drohnd geballt, Und schrien: "Nichts mehr von Frohndienst! von Feudal-

recht!

Abelsabichaffung, allgemeines Bahlrecht!"

Erst lange wies er ab die Flegelhaften; Nicht seine, nur des Königs Sache seis, Das zu entscheiden. Aber dem Erschlafften Wie hätten sies nicht abgetrott, dem Greis? Am Ende also die Errungenschaften Heimtrugen sie befriedigt, schwarz auf weiß; Obgleich er sie nicht zu gewähren hatte, Es war genug, sie standen auf dem Blatte. Ja tomm, Erfehnter! Diese meine Strophen Und Alles, was ich schrieb, geb' ich dir preis; Verbrannt in einem ungeheuren Ofen, Ein Opfer für der Zukunft Götter, seis! Nur gieb auch, daß der Afterphilosophen, Daß Hegels Werke brennen, das Geheiß! Gern, wenn der Babelthurm von hohlen Phrasen Mit aufstammt, in das Feuer will ich blasen.

Laß in der Gluth die Shakspear-Commentare Und der Aesthetik-Schreiber Faselein Auflodern bis zum letten Exemplare! Wirf noch, sie ew'gem Untergang zu weihn, Goethes Waschzettel und dergleichen Waare Sammt sämmtlichen Dogmatiken hinein — Gereinigt, frischer wird nach solchem Brande Die Luft hinwehn durch alle Erdenlande.

Allein wohin hab' ich in dieser langen Einleitung mich verirrt? Mein Begasus Ist mir auf Seitenwege durchgegangen Und warf mich ab, so daß ich, um zum Schluß Borliegender Historie zu gelangen, Den Pfad zu Fuße keuchend suchen nuß. Boll Schwindel, kaum in ihren Irrgewinden Bermag ich wieder mich zurecht zu sinden.

Wir haben Nitolas in Wien verlaffen, Wo ihn so arg getäuscht die Perserin. Berzerrt jetzt schauen ihn und mit Grimassen Die Bilber an, die ihm so lang ben Sinn Gesangen hielten. Durch der Hauptstadt Gassen Schleicht er mit tief gesurchter Stirne hin, Und schon sein Blick scheint dem Geschick zu fluchen; Wo soll er nun sein hohes Traumbild suchen? Des Oftens Tochter hat ihn in Roganen, In Lola ihn des Südens Kind betrogen; Und wenn er nun zu fernen Meridianen Fortzieht durch unbekannter Meere Wogen, Wird nicht auch dort sein Hoffen und sein Ahnen Ihn trügen, da als schlechten Psychologen Er hier sich zeigte und beim ersten Laute, Dem ersten Blick die Beiden nicht durchschaute?

Nah dran oft war er, wenn sein Schmerz am größten, Hinadzuspringen in der Donau Wellen, Damit sie ihn von Welt und Weh erlösten; Auch der Geschwister heitern Naturellen Gelang es nicht, den Leidenden zu trösten, Doch Otto ließ sich, den wir als Gesellen Des edlen Steinmethandwerks jüngst verließen, Erneuerte Bersuche nie verdrießen.

Bildhauerei auch in den Nebenstunden Trieb dieser, sehr geschickt im Modelliren — Er der zuvor an Pferden und an Hunden An Staatskaroffen, stolz bespannt mit Vieren, Bettrennen Wohlgefallen nur gefunden, So Rang und Habe mußt' er erst verlieren, Um zu entbecken, wie ihm in den Tiesen Der Seele höhre Trieb' und Gaben schließen.

D heil'ge Kunst, die bu an beinen Brüsten Die Menschheit mit der Milch des Schönen nährst, So Wen'ge kennen dich! wenn sie doch wüßten, Wie du dem Leben Trost und Zier gewährst! — Doch dies in Klammern! Der Geschwister Büsten hub Otto an zu sormen, und zuerst Des Bruders Bild; um Nikolas gesellten Die Andern bei der Sigung sich nicht selten.

Indessen Zug an Zug dann aus dem Thon Das Bild des Melancholischen erwachte, Mit Scherzen, die vom Mund ihm gaukelnd flohn, Mit Schwänken, die sein muntrer Geist erdachte, Abließ nicht ehr der junge Fürstensohn, Bis auch der ältre heitre Miene machte, Und Beistand liehn dabei ihm Erich — vide Buch vier! — so wie Aslauga und Elfride.

Da kam der wüste März, der dem Orakel Der alten Staatsweisheit den Mund verschloß, Die Zeit, als Lärm und höllischer Spektakel Durch Wiens gesammte Straßen sich ergoß, Und Knaben, kaum des Schultprannen Bakel Entstohn, gefolgt vom Gassenjungentroß, Den alten Metternich zu fliehen zwangen, Um Stephansthurme hätt' er sonst gehangen.

Nie hat die Freiheit tollre Capriolen Gemacht, als dazumal im guten Wien, Da Deutsche jubelten bei den Parolen, Die Kossuch gab zu Desterreichs Kuin, Und an den Straßenecken Ungarn, Polen, Slovaken, Czechen predigten und schrien; Nah wars schon dran, daß sie durch Guillotinen Erläuterten die neuen Staatsdoctrinen.

Bom Praterstern her auf der Zeil der Jäger (Der Reim trägt an der Inversion hier Schuld) Einst wanderten die beiden edlen Schwäger Erich und Nitolas durch den Tumult, Und während Fischverkäuser, Gassenseger Durch Lärm der Tagesgöttin ihren Cult Erwiesen, sprach zu dem Begleiter Erich: "Entsernt von Wien gern tausend Meilen wär' ich.

"An diese Orgien, diesen permanenten Spektakel mag ein Andrer sich gewöhnen! Darum hinweg, hinweg! Mit den Studenten, Der Ausa völlig tollgewordnen Söhnen, Berbündet, mögen hier die insolenten Bolkshausen ihrem Freiheitsschwindel fröhnen Und toben wie vom Bisse der Tarantel — Wir hüllen uns in unsern Reisemantel.

"Mir dir und mit Aslauga nach Benedig Am liebsten, Nikolas, wohl möcht' ich ziehn, Der Stadt der Kunst, die schon, da ich noch ledig, Als Zielpunkt aller Wünsche mir erschien. Nun, sehen werden wir, wenn Gott uns gnädig, Im Herbst sie und den hohen Gian Bellin, Den prächt'gen Paolo, den ernsten Cima, Doch ist im Sommer dort zu heiß das Klima.

"Laß uns bis dahin denn mit deiner Schwester In Bergeseinsamkeit Erholung suchen! Glaub', wohlthun wird vor Allen dir, mein Bester, Die Waldesluft, das Schattengrün der Buchen; Nicht ferner wirst du dort mit schmerzgepreßter Empsindung deinem Mißgeschicke fluchen! Die Wunder, die der Berge freier Aether Im Menschen wirkt, kann ahnen kaum der Städter."

Bustimmte Nitolas bes Schwagers Plänen; Empfand er nach Naturgenuß von je, Nach blauen Bergseen, wilden Felsenscenen, Die jett als aller Leiden Panacee Ihm Erich preist, ein niegestilltes Sehnen. So eilten flugs zu Ottos Atelier, Zuvor Aslauga holend, unsre Beiden, Abschied von ihm zu nehmen vor dem Scheiden.

Berhallen mög' uns benn das Stadtgewühl! Die Drei empfängt beim schönen Berchtesgaden (Und Petern mit) ein ländliches Aspl Un des smaragdnen Königsees Gestaden, In dessen leichtbewegtem Wellenspiel Den Fuß die mächt'gen Berggiganten baden, Indeß, von Adlersittigen umschwebt, Die Stirn sich tropend in die Wolken hebt.

Schon früh, wenn noch das Thal in Nebel schwimmt Und von den Firnen nicht die Wolkenkappe Gewichen ist, steht Erich auf und nimmt Zur Hand den Bleistift, untern Arm die Mappe. Kein Felsenvorsprung, den er nicht erklimmt! Und, blieb' er hundert Jahre, eine knappe Zeitfrist erschien' ihm das, die tausendfältigen Schönheiten dieses Bergsees zu bewältigen.

Aslanga auch an ihres Häuschens Schwelle, Wo sie vom blühenden Hollunderbusche Beschattet wird, sucht bald im Aquarelle Der Gegend Reiz zu malen, bald im Tusche; Doch diese Berghöhn, diese Wasserfälle, Wer kann sie schildern? Oft, daß sie nur pfusche, Sich sagt sie, springt verzweiselnd auf vom Sitze Und wirft ins Wasser die zerrissne Stizze.

Und Nitolas? Kam bem von Gram Betäubten hier eines neuen Lebenstags Beginn? Ja, nach und nach, wie lang sie sich auch sträubten, Die düstern Wolken, die auf Geist und Sinn Ihm drückend lagerten, zu seinen häupten In lichtrer Wallung zogen sie dahin — Allmählig durch sein ganzes Sein und Wesen, Er fühlt' es, drang ein wonniges Genesen.

Er rang sich, eh' das Morgenroth gekommen, Bon seinem Pfühl in jeder Frühe los Und lag, zu steiler Halbe aufgeklommen, Auf dust'ges Gras gebettet und auf Moos. O Lust, wenn da die Felsen höher glommen Und, ahnend, daß die Sonne hehr und groß Bald steigen werde, halb noch traumbefangen Die Lerchen ihre Morgenlieder sangen!

Er blick, die Augen halb von Tropfen Thaus Und halb von Thränen feucht, auf voll Entzücken Und breitet sehnsuchtsvoll die Arme aus, Als wollt' ans Herz er alles Leben drücken; Ihm ist, als säh' er aus des Himmelblaus Krystall geliebte Augen niederblicken Und holde Züge, die, wie einst im wachen Traume der Kindheit, ihm entgegenlachen.

Wenn auch getäuscht und fürchterlich betrogen Durch jene Zwei, verzweifeln darf er nicht — Dies ist der Inhalt von den Monologen, Die er nicht laut, doch mit der Seele spricht — Reichlich wird all sein Weh noch aufgewogen, Wenn er das Urbild zu dem Traumgesicht Erst sinder, das vor den getäuschten Sinnen Ihm vorgegaukelt die Betrügerinnen.

Doch wo soll er, in welcher Hemisphäre Es suchen? In den Sonnenaufgangslanden, Fern, endlos fern im Osten, wo die Meere An nie zuvor entdeckte Küsten branden? Lebt es in Indien als Bajadere? Als Sonnenpriesterin am Fuß der Anden? Bergens im Süden, jenseits noch der Tropen, Die äußersten der Menschen, die Aethiopen? So benkend, klimmt er ruhelos von Klippe Zu Klippe auf; zu jedem Wasserfall Dringt er durch Farrenkraut und Dorngestrüppe Und netzt die Stirn sich mit dem fühlen Schwall. Er schlürft das heil'ge Naß mit durst'ger Lippe Und lauscht des Sturzes mächt'gem Widerhall Bon Klust zu Klüsten, dis wo es tief hinten Berhallt in grünen Waldeslabyrinthen.

Er glaubt, die große Mutter, die Natur, Werd' ihm durch eine ihrer Stimmen künden, Wo jene weilt, an die mit theuern Schwur Sein Herz gebannt ist. Bald in Thalesgründen, Bald hoch auf Gipfeln ruft er: "Eine Spur Bon ihr nur zeige mir, und sie zu finden Den Weg nicht bis ans Weltenende scheu' ich; hier seierlich den alten Schwur erneu' ich."

Einst, als er auf verschlungnen Felsenwegen Bur Dämmerzeit nach Hause kehren will, Aus einem Häuschen, dicht am See gelegen — Die Scenerie ist wie für ein Johl — Trägt ihm der Abendwind Musik entgegen, Gefesselt von den Tönen steht er still, Und denkt erstaunt: "Wohin bin ich gerathen? Ein Sennhaus und Beethovensche Sonaten!"

Sie war es, schon beim ersten Ton erkannte Er sie, die große in F-Woll — begonnen hat eben erst das göttliche Andante, In das der Meister alle seine Wonnen, Des herzens glühendstes Entzücken bannte; Es ist, vom Strahle aller Frühlingssonnen, An denen seine Seele aufgeblüht, Sei dieses eine Wunderwerk durchglüht.

Du siehst, indessen dich die Tone wiegen, Die niedre Erde unter dir versinken, Und glaubst, hoch, höher stets emporgestiegen, Des Sonnenäthers reine Luft zu trinken. Wohin noch nie ein Sterblicher zu fliegen Gewagt, reißts dich empor, und immer winken Dir neue himmel, die mit ihrem blauen Lichtglanz Entzuckung auf dich niederthauen.

Nicht wußte Nifolas, wie ihm geschah; Nie war Musik ihm so ins Herz gedrungen. Wie sestgewurzelt stand er lange da, Nachdem der Töne letter schon verklungen. Dann endlich rafft' er sich empor und sah Durchs kleine Fenster, rebenlaubumschlungen, Ein junges Mädchen, am Klaviere sitzend, Die Stirne träumend mit dem Arme stützend.

Richt schilder' ich ihres blauen Auges Strahlen, Die Wange, sanft von Blässe überhaucht, Das Lodenhaupt; denn solcherlei zu malen Ist lang in mir der Ehrgeiz schon verraucht; Gelänge mir nach langen Dichterqualen Ein neues Bild, man nennt' es doch verbraucht; Auch zürnen würde mir der Prinz, verrieth' ich Sein Theuerstes; drum schweig' ich ehrerbietig.

Noch hängt sein Auge an der wundervollen Erscheinung, der ätherischen Gestalt, Die, aus der himmel siebentem gequollen, Ein Glanz, wie er ihn nie gesehn, umwallt. Da sieht er einen Borhang niederrollen, Das Licht erlischt, und dunkel legt und kalt Sich Nacht um ihn — entschwunden, hingeslohn Ist Alles ihm, wie eine Traumvision. Daß er berauscht von der Sonate Tönen, Boll Seelentaumels in die Wohnung kehrt, Ist selbstverständlich, wie daß nach der Schönen Um Herzen ihm von jetzt an Sehnsucht zehrt. Als Weib, daß seinen Lebenswunsch zu krönen Geschaffen ist, steht sie vor ihm verklärt; Gewißheit hat er in den holden Zügen Gelesen: diese wird ihn nicht betrügen.

So jeden Abend an der Hütte harrt er Und hofft, nun werde die Musit erklingen, Allein vergebens; nach dem Fenster starrt er, Doch sie zu schauen will ihm nicht gelingen; Oft währt die ganze Nacht durch diese Marter Getäuschter Hoffnung, bis die Rosenschwingen Aurora übern Waymanngipfel breitet, Und er gebrochnen Muths nach Hause schreitet.

Dem Schwager nichts verräth er, wenn mit Lachen Er ihn des steten Trübsinns wegen schilt; Er weiß, daß er für einen nervenschwachen Phantasten ihm, wie auch der Schwester gist; Doch vor dem Geist im Traume wie im Wachen Schwebt immer ihm des Weides Wunderbild, Nur läßt er, endlich wieder sie zu sinden, Nach langem Suchen fast die Hoffnung schwinden.

War sie vielleicht nicht eine Apsarase, Aus Indras himmel ungerecht verbannt? Die Peri einer dustenden Oase, Die sich verirrt in unser Abendland Und im Momente dichtrischer Etstase Ihm sichtbar wurde, dann in Luft verschwand? Ach, mußte sie nachher in Nichts zerrinnen, Warum je sichtbar ward sie seinen Sinnen?

Als Beter sieht, wie in des Herzens Qual Sich feines Berren Wangen neu entfarben, Spricht er zu ihm: "Pring, meiner hut befahl Euch Gure fel'ge Mutter an im Sterben. Darum beschwör' ich Guch: zum drittenmal Stürzt Euch nicht in Gefahr und in Verderben! Flieht, fo wie por ber Best, por jedem Beibe! Den Teufel baben alle fie im Leibe.

"Als Euch am See von Como die verherte Lola einlud, wo führte das Euch hin? Gedenkt an Wien, wie zweier Henker Aexte Euch brobten megen jener Berferin! Und nun — das bringt mich ganz aus dem Contexte — Berudt ein Weib, ich abn's, Euch neu ben Sinn!" "Schweig!" fpricht ber Bring, "von folderlei Materien Berftehft du nichts, fie find für dich Mysterien."

Richt lang barauf klimmt er in stiller Trauer, Als abendlich die Tagesgluth fich fühlt, Durch eine Schlucht, mit beren bufterm Schauer Bermandt er feine Seelenstimmung fühlt. Da plöplich steilab fällt die Felsenmauer, Bon einem wilden Beraftrom unterwühlt; Und gitternd ob dem abgrundtiefen Bett -Rein andrer Weg ist - bangt ein schmales Brett.

Der Pring eilt drüber bin mit sichern Schritten Und weiter aufwärts durch Geröll und Kraut, Als eine grune Alm, befest mit Sutten, Sich aufthut, und der Heerdenglocken Laut Ihm an das Ohr schallt. Unter ihm inmitten Bon steilen Felsen aus der Tiefe blaut Der Oberfee, und über ihm erheben Sich andre Klippen, die das Thal umgeben. Schad, Bef. Berte. III.

28

Bu einer Zade steigt der kühne Klimmer, Bon wo der Ausblick herrlich sich erschließt — Zu häupten ihm noch wilde Felsentrümmer, Bor ihm ein Schlund, der steil hinunterschießt — Auf einer Klippe, die mit Glorienschimmer Der Abendsonne goldner Schein umsließt, Da sieht er eine weibliche Gestalt An jähem Rand stehn; Schreck durchbebt ihn kalt.

Doch nein, sein Schrecken weicht; so ohne Zagen, So sicher steht sie an des Abgrunds Rand Und will den Schritt zu höhrer Klippe wagen, Um eine Blume von der Bergeswand Als ihres Klimmens Lohn davon zu tragen; Auf einmal hat sie seitwärts sich gewandt, Ihr Angesicht erblickt er und erkennt Die Eine, Einz'ge, die kein Name nennt.

Sie ists, sie ist es, die er zum Symbole Bon allem Hohen, Herrlichen gemacht; Umflossen wie von einer Aureole, Noch hehrer als in jener Bundernacht, Steht sie vor ihm; kaum, daß er Athem hole, Mag er sich gönnen; wird er nicht, erwacht, Sie in die Lüfte wesenlos vergehen Und wie ein Traumgebilde schwinden sehen?

Noch steht er regungslos, halb von Entzücken Gelähmt und halb von dem geheimen Bangen. Da, einen Büschel Svelweiß zu pflücken, Streckt sie die Hand nach oben voll Verlangen, Allein umsonst; sie sieht, es kann nicht glücken, Weil an dem steilsten Rand die Blüthen hangen; Doch, sich ermannend, mit des Steinbocks Schnelle Klimmt Nikolas empor zu jener Stelle.

Schon sehn wir ihn den Strauß in Händen halten, Allein wie soll er ihn der Schönen reichen? Bitternd sühlt er bald tödtliches Erkalten, Bald hohe Gluth durch seine Adern schleichen; Er glaubt, nicht anders, als mit Händesalten, hintreten durf' er zu der Engelgleichen; Bulett, ein Herz sich sassen, hocherglühten Antliges steht er vor ihr mit den Blüthen.

Sie nimmt den Strauß von ihm: "Mein Herr, ich danke Für Ihr Bemühn! Welch schones Soelweiß! Läßt es sich glauben? Wo nicht Moos noch Ranke Gedeiht, erblüht es zwischen Schnee und Sis." Ihm aber ist, als ob der Boden schwanke, Als wirble Aues um ihn her im Kreis. Das Mädchen staunt, daß er ihr ohne Laut Wie blitzgetroffen in das Auge schaut.

Dann abwärts steigend von der Felsenplatte, Spricht sie: "Zeit ists, den Heimweg anzutreten; Die Mutter wartet unten auf der Matte Und wird mich schelten über mein Berspäten; Schon auf den Thälern liegt der Abendschatte, Und oft voll Sorge hat sie mich gebeten, Mich nicht zu hoch im Klettern zu versteigen, Doch wollt' ich Edelweiß durchaus ihr zeigen."

Der Prinz will Glauben schenken kaum dem Ohre Und staunt befremdet, da sie also spricht; Iwar lieblich tönt die Stimme, die sonore, Doch deutsch von ihr zu hören dacht' er nicht; Sie, die gleich einem lichten Meteore So oft gezogen durch sein Traumgesicht, Geglaubt hat er — an sieht er darum starr sie — Sie rede nur Sanskrit, Tamulisch, Parsi.

Mit Schen hinschreitet er an ihrer Seite, Doch bann, ba steil ber Weg und voll Gefahr, Damit sie auf bem glatten Fels nicht gleite, Beut er die Hand ihr, sie zu führen, dar, Und ihr ist hochwilltommen das Geleite; In diesen Höhen, nur bewohnt vom Aar, Wie fühlte nicht ein junges Mädchen Zagniß? Zum erstenmal besteht sie solches Wagniß.

Bald wieder ist erreicht das Almengrün, Und eine Stimme schallt: "Sieh da, Helene! Im Steigen warst du diesmal allzu kühn." Der Schönen Mutter also, und dann Jene: "Die Blumen, die auf höchster Alp nur blühn, Nach denen ich mich schon seit Wochen sehne, Sieh hier! Nachdem mir der Versuch mißglückt, Hat sie der fremde Herr für mich gepslückt."

Die Mutter dankt. "Allein nun in den Nachen! Schon sind die Tagesstrahlen im Erbleichen. Mein herr! wenn Sie mit uns den heimweg machen Zu großer Freude soll es uns gereichen; Schön wird die Fahrt sein; wahrlich! selbst der Achen-, Dem Königsee kann er sich nicht vergleichen." Den Beiden solgt der Prinz zum See mit Schweigen, Wo sie vereint den schwanken Kahn besteigen.

Da nun — wie anders, als wenn aus dem Schlote Des Dampfers uns der Aschenstaub umfliegt! — Die klare Fluth sie auf dem Ruderboote Bon einer Schlucht zur andern schaukelnd wiegt, Indeß die Firnen glühn im Abendrothe Und in dem See ihr Bild gespiegelt liegt, Bricht oft Helene, die sich mit dem Strauß Geschmüdt, in Laute des Entzückens aus.

Dem Prinzen auch entquellen endlich Worte; Bertrauter, menschlicher erscheint sie ihm, Als jenen Abend, da am Pianosorte Er sie für einen hielt der Seraphim, Die Wache halten an der himmelspforte. Wohl noch mit allem Hohen spnonym Ist ihm Helene; doch, mit ihr zu sprechen, Bedünkt ihn ferner nicht mehr ein Berbrechen.

Bas er gesprochen, will ich nicht berichten Und nicht die Antwort, welche sie gegeben, Denn Reden giebt es, die durch ihren schlichten Inhalt dem Prunt der Berse widerstreben; Ausnehmen sie sich schlecht nur in Gedichten Und sind von Seligkeit fürs ganze Leben Doch übervoll. Allein ich kann beschwören: Die Mutter durste arglos Alles hören.

Rings Stille; nur den Ton des Ruderschlages, Des Wassers Fall, das von ihm niedertrieft, Bernimmt das Ohr; es ist, als sei in vages hinträumen die Natur ringsum vertiest. So an dem Schlusse seines schönsten Tages, Der ihm für immerdar sein Glück verbrieft, Tritt Nikolas ans User mit den Beiden Und grüßt sie ehrerbietig vor dem Scheiden.

Die Mutter brauf: "Sie werden mich verbinden, Mein Herr, wenn Sie nicht unser kleines Haus Berschmähn. Stets Abends können Sie uns sinden." Und noch Helene: "Dank auch für den Strauß!" — So blickt — wie soll die Nacht, der Tag ihm schwinden? — Der Prinz sortan nur nach dem Spätroth aus; Langsam mit träge schleichenden Minuten Scheint ihm der Strom der Zeit dahinzussutsuten. Doch wenn sie endlich fommt, die Abendstunde, Wenn ihn das kleine, traute Haus umfängt Und jedem Worte von Helenens Munde Sich seine Seele stumm entgegendrängt, Wie ist ihm jede schwindende Sekunde Mit Glück befrachtet! Wie entzückt nicht hängt Sein Ohr an jedem Ton der Pianosaiten, Wenn ob den Tasten ihre Finger gleiten.

Das ist nicht jenes müßige Getändel, Das im Salon nur gleich der Whistpartie Die Zeit vertreibt; nein, eure Werke, Händel, Beethoven, Bach, sind das! Erkennt ihr sie? Still stehe, glaubt der Brinz, der Stundenpendel, Gebannt von dieser mächt'gen Harmonie, Indessen lauschend durchs Gemach die Geister Hinschweben der unsterblich hohen Meister.

Nachdem Helene so gespielt, gesungen, Mit ihr hinaus tritt er auf den Altan, Denn voll Bertrauen läßt ihn ungezwungen Die kluge Mutter sich der Tochter nahn; Wohl auch in sansten Mondnachtdämmerungen Trägt übern See mit ihr ihn hin der Kahn, Und mehr und mehr vor ihm zeigt ohne Hülle Sich ihrer Seelenschäße ganze Fülle.

Bon jedem Anblick der Natur noch reiner Trägt sie in ihrer Brust das Abbild fort; Was ihm als niedrig nur und in gemeiner Alltäglichkeit erscheint, verklärt ihr Wort; Zwiespalt für sie ist auf der Erde keiner, Der nicht verklingt zum heiligen Aktord, Und seiner bangen Lebenszweisel jeden Glaubt er gelöst zu sehn bei ihren Reden.

Ĺ

Die Bitte drängt denn, daß sie sich fürs Leben Mit ihm vereine, sich auf seinen Mund.
Des Fürsten Rang und Titel aufzugeben,
War er gewillt, bevor an diesen Bund
Er noch gedacht, drum ohne Widerstreben Giebt er als Edelmann sich einsach kund; Nach Hertunft oder Namen sie zu fragen hat er Berlangen nie bisher getragen.

Allein sie spricht: "Freund — last mich so Euch nennen — Mein Herz gewannt Ihr, doch bevor die Hand Ihr mir zu bieten wagt, müßt Ihr mich kennen; Ich fürcht', uns Zwei wird eine Scheidewand, Die zwischen uns gethürmt, für immer trennen; Ihr, wie Ihr sagtet, seid von Abelstand, Schlicht aber nennt man mich Helene Heister; Mein Bater war in Prenzsau Bürgermeister."

So ift das Beib, von welchem er gewähnt, Es muff' in endlos fernen Regionen, Bohin umsonst sich der Gebanke sehnt, Un nie zuvor betretnen Kusten wohnen, Nachdem er Busten, endlos ausgedehnt, Durchpilgert hätte, in entlegnen Zonen Nicht ists geboren, nein im mart'schen Sand Zu Prenzlau, wo auch seine Wiege stand.

Daß Nikolas zuerst erstaunt, betroffen Bei ihren Worten war, erklärt sich leicht, Doch bald nochmals sein Wünschen und sein Hoffen Giebt er ihr kund; nicht seinen Bitten weicht Sie länger auß; er sieht den himmel offen, Als sie mit einem Ja! die hand ihm reicht Und gleich, nachdem die Tochter eingewilligt, Auch Madame heister die Verbindung billigt.

Der Schwester und dem Schwager mitzutheilen, Welch Glück nach all dem Leiden, das er litt, Zu Theil ihm ward, will er zu ihnen eilen, Als an der Hausthür ihm mit hast'gem Schritt Erich entgegentritt: "Komm ohne Weilen, Wein Nikolas, komm zu der Schwester mit! Lies, um zu sehn, wie Alles sich gewandt hat, Das Zeitungsblatt, das Otto uns gesandt hat!"

Aslauga sinden sie in Freudenthränen, Und stammelnd liest sie also aus der Zeitung: "D meine Kinder! länger nicht mein Sehnen Nach euch halt' ich zurück. Des Himmels Leitung, Ich seh's, ließ scheitern mich mit meinen Plänen, Drum in dem Blatte, das zumeist Verbreitung Von sämmtlichen Journalen Deutschlands hat, Un euch wend' ich mich durch dies Inserat.

"Ihr Alle kommt! Am ersten des August Hoch auf des Rigi Gipfel werd' ich stehen; So schmerzvoll mir gewesen eur Berlust, So freudiger sei nun das Wiedersehen, Wenn ich euch drücke an die Vaterbrust! Von welcher Art auch seien eure Ehen, Ob standesmäßig oder standeswidrig, Ich will sie segnen. — Euer Bater Friedrich."

Man benke sich ben Jubel unfrer Drei! Geschwunden nun auf einmal alle Sorgen, Die ihre Brust gedrückt so schwer wie Blei! Kund thut der Prinz, was Jenen noch verborgen, Wie er Helenens Anverlobter sei, Und alle rüsten sich am nächsten Morgen Des jungen Paars Bermählung schon zu feiern; Das Ehgeset war nicht zu streng in Bayern.

"Nun, zürnst du noch," spricht Erich, "daß bisweilen Ich Spott auf dich gehäuft, wenn du gewähnt, Fern suchtausend Meilen, Du die, nach der dein Herz sich stets gesehnt?" — "Gut meintest dus mit deines Spottes Pfeilen," Ruft Jener, "mich mit Recht hast du verhöhnt, Der Reisen ich zum fernsten Fixstern plante Und nicht den Himmel, der so nahe, ahnte."

Ein Bred'ger wird, die Zwei zu traun, gefunden, Lutherisch, so wie sie von Confession, Und in des nächsten Tages Morgenstunden Schon präparirt er sich für den Sermon. Die Braut, nun bald auf immer ihm verbunden, Abholen will der Prinz zur Trauung schon, Da tritt zu ihm im schwarzen Frack sein Peter Und spricht: "Nur auf ein Wort, Herr! Nähres später!

"Auch ich will eben meine Hochzeit halten, Der Pastor soll mich gleich nach Ihnen trauen. Ja, unbegreiflich ist bes Schickals Walten, Und unberechenbar sind diese Frauen. In mich, den fünfundfünfzigjähr'gen Alten, Dem nach und nach die Haare schon ergrauen, hat eine schöne Fürstin sich verliebt, Die heut die Hand mir am Altare giebt."

Laut auf lacht Nitolas: "Statt zum Bastoren, Zum Irrenarzte, guter Peter, geh! Seit wann denn hast du den Berstand verloren?" Doch Jener: "Dieser Spott, Herr, thut mir weh! Daß eine Fürstin mich zum Mann erforen, Ich schwör's! Der Tag, an dem zum Königsee Man das Gebirgsholz niedersluthen läßt, hat eingeleitet dieses Hochzeitsest.

"In dem Gewühl stand ich — ich fass 'es turz — Der Menschen, die von rings heran dann ziehn, Um anzuschaun der Tannenstämme Sturz. Da, zwischen Burschen mit entblößten Knien Und andern mit dem Bergwertknappen-Schurz, Erblickt' ich eine Dame; — mindstens schien Sie Erzellenz zu sein; in das Gedränge Berirrt, befand sie sehr sich in der Enge.

"Nun mälzte, horch! mit tobendem Geheule Der Gießbach nieder seiner Stämme Last; Die Menge ballte sich zum wirren Knäule Und drängte sich heran in wilder Haft; Ich selber siel und schlug mir eine Beule, Dann aber, als ich wieder Fuß gesaßt, Was sah ich? Jäh war, unbemerkt von Allen, Die arme Dame in den See gesallen.

"Nicht lang mehr, bent" ich, und sie muß versinken; Ich bahne mir durch das Gewühl den Pfad, Spring' in den See und sass' an ihrer Linken, Die sie mit letzter Kraft erhoben hat, Mit meiner Rechten sie; von dem Ertrinken Errettet so durch meine Heldenthat, Ward sie gezogen an den Felsenstrand, Wo wartend ihr Livreebedienter stand.

"Der Schurke hätte sie ertrinken lassen Und schien kaum über ihre Rettung froh; In eine Hütte mit der Leichenblassen Dann gingen wir; bald brannte lichterloh Ein Feuer dort, daran sie ihre nassen Gewänder trodnete, doch hell wie Stroh In ihr auch brannte, oder welke Blätter, Die Liebe bald zu ihrem Lebensretter.

Ĺ

"Sie lub mich, als ihr die Besinnung fehrte, In ihre Billa bei Bartholomä; Und oft, weil sie so dringend es begehrte, War Abends ich seitdem bei ihr zum Thee; Gestehen will ichs, daß es lange währte, Bis Ahnung mir von ihrem Liebesweh Aufging; man mag mich wegen Dummheit schelten, Doch für Bescheidenheit nur darf es gelten.

"Schmachtend mit sehnsuchtsvollen Blicken sah sie Mich an, in stillberedtem Liebesgrame!
Ist sonst der Mann der Freier, war hier quasi Die Freierin die hochgeborne Dame —
Nicht weiß ich, heißt sie Bulsty, Esterhazy,
Schimpansti, aber ähnlich ist ihr Name;
Sie sagt, in Ungarn lieg' ihr fürstlich Schloß,
Und führt im Wappen ein Rhinoceros.

"An Jahren paßt sie für mich alten Anaben Und ist noch schön zur Zeit der Dämmerung; Bohl keinen Andern konnte sie mehr haben Und hätte mich gewählt nicht, wenn noch jung; Jetzt aber sicher, einen Streich der Schwaben Begehnd, wird sie sich im Berzweiflungssprung Ins Wasser stürzen, wenn ich sie verschmähe; Ganz angst wird mir bei solchem Liebeswehe.

"Was also, gnäd'ger Herr, bleibt mir zu thun? Zwar viele Thränen hab' ich drum vergossen, Allein, wenn einzuwill'gen Sie geruhn, Aus Ihrem Dienst zu treten, mich entschlossen." So Beter, und der Prinz drauf: "Laß mich nun! Ich glaube immer noch, du treibst nur Possen." Gestanden hat er lang schon wie auf Kohlen Und geht hinweg nun, seine Braut zu holen.

Als dann die heit'ge Handlung vorgegangen Und nach dem Akt, ein junges Ghepaar, Helene sich und Nikolas umschlangen, So trat auch, denn es war leibhaftig wahr, Gefärbt die Haare und geschminkt die Wangen An Peters Arm die Fürstin zum Altar, Und er von ihr und sie von ihm empfing Als treuer Liebe Pfand den Chering.

Und nochmals nun zur Schweiz, der hohen Beste,
Db deren Wällen, vom Orfan umstürmt,
Der Gletscher ewige Krystallpaläste
Die Herrscherin Natur emporgethürmt,
Geleite mich, o Freundin, Einz'ge, Beste,
Die seit der frühsten Jugend mich geschirmt,
So wie in meines Epos ersten Stanzen
Anrus' ich, Muse, dich am Schluß des Ganzen.

Wie oft, wenn mir ber Muth gebrach, die Pfeile Des unerhittlichen Geschicks zu tragen, Bon bannen trugst du Meile hinter Meile Mich auf der Phantasie Cliaswagen, Empor, empor auf hoher Alpen Steile, Wo tief die Länder mir zu Füßen lagen, Und nicht des Daseins kleinliche Misere hinausbrang in die reine Atmosphäre.

Jest leider ist der wüste Lebenstrouble Bis dorthin auch gedrungen, und je toller Das Treiben, desto größer ist der Jubel Der Wirthe; ihre Kasse macht es voller. Da kapern sie des Russen Silberrubel, Das Gold des Britten und des Yankee Dollar; Bald wird zu Gist das Markten, Prellen, Handeln Die Milch der frommen Denkart ganz verwandeln. Am reichlichsten entled'gen sich die Beutel Bon allen Erdenländern oder Ländchen Des goldnen Inhalts auf des Rigi Scheitel. Dort, seht! im Loch des Knops das rothe Bändchen, Bläht der Pariser Elegant sich eitel; Sei noch so winzig auch das Seidenendchen, Mit höherm Stolz in seinem Bollbesitze Blickt er hinunter von des Berges Spize.

An Ladies auch, gepeinigt von Migränen, An jungen Fanten aus Berlin und Wien Ist Uebersluß und Half-pay-Capitänen, Sammt andern Gentlemen, geplagt vom Spleen. Beim Sonnenaufgang gähnen sie, und gähnen, Wenn in des Abends Roth die Firnen glühn, Doch tanzen, wie auf Wengern-Alp und Furka, Zur Nachtzeit lustig Polka und Mazurka.

Nun auf den Bergvorsprung, abseits von diesen Touristen treten wir, wo sich im Kreis Das Panorama, aller Welt gepriesen, Aufthut. Seht, wie gekrönt mit ew'gem Eis Die Berner Alpen, jene Urweltriesen, Bor uns die Scheitel heben, silberweiß, Und über zwanzig Seen, die unten glänzen, Der Blid zu Deutschlands schweift, zu Wälschlands Gränzen.

Dort sitt, gelehnt an einen Felsenblod, Nicht achtend auf die andern Rigigäste, Ein alter Mann im schlichten Reiserod. Aus seinem Blide spricht, aus jeder Geste Erwartung, denn hierher am Alpenstod Ist er gepilgert zu dem großen Feste Des Wiedersehns der durchgegangnen Kinder; Fürst Friedrich ists, das sieht beinah ein Blinder. Schon steht sein Mar bei ihm, dem er geschrieben, Hier an dem Ersten des August zu sein; Wie wäre Trini da zurückgeblieben? Ein jüngstgebornes Kindchen wundersein, Das erste Pfand, wie sie und Max sich lieben, Dem Schwiegervater zu dem Stelldichein Hat sie gebracht, und just auf seinem Sitz Liebkost der Großpapa den kleinen Friz.

Dazwischen aber schweift ber Blid bes Alten Oft abwärts, wo in langen Karawanen, Empor am Berghang, durch die Felsenspalten, Russen herpilgern, Britten und Germanen. Sorgfältig prüft sein Auge die Gestalten Der nahnden Fremden, und in momentanen Auswallungen leicht hätt' er Den und Jenen Als Sohn umschlungen unter Freudenthränen.

Doch nun, wer brängt sich aus bem bunten Schwarme Und wirst sich zu des Fürsten Füßen hin? Sein Otto ists und führt an seinem Arme Esfride, vormals Circustänzerin; Er aber preßt auf Beider Stirnen warme Willtommenskusse. "Wie so froh ich bin, Mein Otto, dich an meine Brust zu drücken, Und Schwiegertochter, dich, o welch Entzücken!

"Recht hattst du, Sohn, daß du, die Klust der Stände Richt achtend, nur gesolgt der Herzenssslamme." Er rusts; doch seine Freude nimmt kein Ende, Denn lächelnd streckt aus Armen einer Amme Ein Zwillingspaar entgegen ihm die Hände; Zwei Zweige sinds, entsprossen seinem Stamme, Und zärtlich, hohen Glückes sich bewußt, Drückt er die Enkelchen an seine Brust.

Der in der Kleinen Anschaun ganz Berlorne Hat lang nicht um sich her geschaut, da sieh! Sinkt plötzlich Nikolas, der Erstgeborne Des Hauses, vor dem Bater auf das Knie Und mit ihm seines Herzens Auserkorne, Die Gründrin einer neuen Dynastie, So hoffen wir, die sich nach ächt humanen Principien reihen wird an die der Ahnen.

Er ruft mit Augen, die von Wonne glänzen: "Hier meiner Seele Braut stell' ich dir vor; Die ich gesucht fern an der Erde Gränzen, In Prenzlau — und ich ahnt' es nicht, ich Thor — Erwuchs sie. D! wenn Fürsten-Descendenzen Sonst abwärts steigen, nun empor, empor, Um alle Königshäuser zu beschämen, Wird, Vater, dein Geschlecht die Richtung nehmen."

Kaum hat Fürst Friedrich noch umhalst die Zwei, Durch welche seines Daseins Winteröde Nun neu verwandelt wird zum duft'gen Mai, Da nimmt er wahr, wie, schüchtern noch und blöde, Aslauga seitwärts steht und nicht herbei Den Mann zu führen wagt, dem er so schnöde Zuvor begegnet ist; er geht verlegen, Die Hände ausgestreckt, dem Paar entgegen.

Nicht dusbet er, daß sie zu seinen Füßen Sich wersen, doch kann Fassung kaum gewinnen; Bald in die Arme ihn, bald sie zu schließen Wird er nicht müd', und seine Thränen rinnen. Erst dann mit freudigem Willsommen grüßen Sich die Geschwister und die Schwägerinnen; Allein als sie, wie viel sie seien, zählen, Gewahren sie, daß Etliche noch sehlen.

Kühl wehn schon auf bem Kulm die Abendwinde, Und Trini will, besorgt um ihren Kleinen, Ins Wirthshaus eben eilen mit dem Kinde; Un Armen ihrer Musiter erscheinen Auf einmal da Gertrude und Sieglinde, Und Max ruft aus: "Sieh, Bater, mehr der Deinen Und immer mehr noch! Bist du jemals, sage, So froh gewesen, wie an diesem Tage?"

Sieglind hebt an: "Sei uns, o liebster, bester Papa, und unsern Männern hold gesinnt! Die Liebe war, die mir und meiner Schwester Den Rechten zugeführt, diesmal nicht blind, Und stolzer macht es uns, daß im Orchester Die Beiden wackre Musikanten sind, Als wenn sie Fürsten wären; hiermit führ' ich Dir meinen zu; er ist Cellist in Zürich."

Gertrube brauf: "Zwar vom Ifraeliten Durchaus nicht lassen will mein Lewyson, Er sagt, die Glaubenslehren sei'n nur Mythen, Und gleichviel tauge jede Religion; Allein, drauf will ich eine Wette bieten, Des allerchristlichsten Monarchen Sohn Ist nicht so gut wie er, der demokrat'sche Freigeist, noch solch ein Meister auf der Bratsche."

"Mein Segen" — spricht Fürst Friedrich — "eurem Bunde!

Und Alle nun, die ihr die Pilgerfahrt Hierber gemacht, mit mir in froher Runde Sollt ihr ein Fest begehen seltner Art! Allein zuvor vernehmt von mir die Kunde, Die ich für diesen Augenblick verspart! Wie ihr, hab' ich den bessern Theil erwählt Und nach des Herzens Drang mich neu vermählt.

"Kommt in das Kulmhaus jett! Wen meine Wahl Getroffen hat, sollt ihr noch heute sehn." So geht der Fürst voran zum Gasthofsaal Und läßt die Kinder dort erwartend stehn; Bald aber kehrt der neue Chgemahl In schwarzem Hochzeitsfrack zurück, und wen Führt er am Arme? Sine wohlbekannte Gestalt uns ists — Emma, die Gouvernante.

Glückwünschend treten Alle zu dem Baar; Und also spricht der Fürst: "Als viele Wochen Borleserin sie mir und Pflegrin war, Hat Liebe meines Herzens Gis gebrochen; Zwar lange hats gewährt, bis sie den Staar Auch meinem Geiste, der stocklind, gestochen; Ich stand vor einem ernstlichen Dilemma, Allein am Ende siegte meine Emma.

"Nach alten Satzungen und laut Statuts Des Fürstenhauses, mir gestehn das mußt' ich, Ging ich der Titel, des Familienguts, Sobald ich diese She schloß, verlustig; Doch schließlich fügt' ich drein mich frohen Muths; Noch ein'ge Habe blieb mir ja, das wußt' ich; Und mir und meiner Gattin soll ein Gütli Jest Wohnsitz sein, das ich gekauft am Rütli."

Nun um die reichbesette Tasel reihen Sich Alle wohlgemuthet, vom Ballaste So vieler Sorgen frei; die Kinder weihen, Die Eltern gegenseitig sich Toaste: "Mag herrlicher nun unser Stamm gedeihen, Da er erlößt ist von dem Bann der Kaste!" Ruft Nikolas, und aneinander hallen Die Gläser, die von Schaumwein überwallen.

Allein Aslauga, als die Tafelrunde, Die fröhliche, sie mit den Blicken mißt, Ruft aus: "Doch Einer fehlt in unserm Bunde, Der gute Karl, den nie mein Herz vergißt! So lang schon ward von ihm uns keine Kunde; Ob er denn wirklich ganz verschollen ist?" Und bei den Worten schlugen Alle bang Die Augen nieder: ja, er zögert lang!

Da spricht Fürst Friedrich: "Allzuviel, ihr Lieben, Fast sinds ber Freuden heut für mich gewesen, So daß mir die Besinnung kaum geblieben; Daher vergaß ich, euch den Brief zu lesen, Den Karl mir aus Amerika geschrieben. In seinem Leben welche Antithesen! Er, der zur Braut begehrt ein Kind des Czaren, Was später aus ihm ward, sollt ihr erfahren."

Dann las er: "D mit wahrem Freudenschauer Las beinen Aufruf im Journal bein Sohn! — Aus Preußens Kerkern, drin durch Jahresdauer Mein Leben hingewelkt, zulett entflohn Ward ich hier in New-Pork bei einem Brauer Brauknecht und hab' als treuer Dienste Lohn Nicht seiner Tochter Hand bloß von dem Alten, Nein reiche Schäte noch dazu erhalten.

"Nun, da mein eigner Herr, ja Millionär Ich bin, treibt nach der Schweiz der Wunsch, der eine, Dich wieder bald zu sehn, mich übers Meer; Dort neu die demokratischen Bereine Organisiren will ich nebenher. Also auf bald'ges Wiedersehn. Der Deine." Ein Jubel war, als das Fürst Friedrich las, Im ganzen Kreis, und neu klang Glas an Glas. Bom Tische neben dem, an dem sie saßen — Denn noch von Fremden war dort ein Conflux — Zu ihnen trat ein Herr, der über Maßen Beseibt war, aber klein von Körperwuchs. "Durchlaucht!" rief er, "ich hoffe, Sie vergaßen Nicht Ihren unterthän'gen Diener Luchs?" Fürst Friedrich sah erstaunten Blicks den Dicken, Denn Körperfülle droht' ihn zu ersticken.

Allein willfommen heißt er ihn aufs Beste, Und weiter fährt der Wohlbeleibte fort: "Kaum hier vermuthet' ich so hohe Gäste. Erhabner Fürst, des deutschen Abels Hort! In unsrer Zeit, die alles Guten Reste Fortreißt, wo jeder Abelsstammbaum dorrt, Schau' ich aus Schiffbruch-Scheitern und Ruinen So wie zu einem Pharus auf zu Ihnen.

"Doch à propos! Was eben ich vernehme, Ersuhren Sie es schon, vom Grasen Lorm? Gestehen muß ich, daß ich fast mich schäme, Es zu erzählen; es ist zu enorm. Sie wissen, immer liebt' er die Extreme. Er, der die Kammerherren-Uniform, Wie ich, getragen, schon in den Berliner Märztagen zeigt' er sich als Jakobiner.

"Beim himmel, würdig sind der lebenswier'gen Zuchthausbestrafung solche Apostaten! Seit er zurückgekehrt war aus Sibirien, hielt er sich offen zu den Demokraten Und predigte — fast scheints, daß in Delirien Er war — den Sturz der deutschen Potentaten; Deutschland, rief er bei jedem Redeschlusse, Sei deinen Klaun entrissen, frecher Russe! "In Dresden kämpft' er auf den Barrikaden; Alsdann — so eben les' ich im Organe Der preußischen Regierung das — in Baden, Wo er der Führer aller Umsturzplane Gewesen und im Kampf den Kameraden Borangetragen hat die rothe Fahne, Fiel er und rief, als ihn die Kugel eben Durchbohrte, noch: die Republik soll leben!"

Gehör kaum leihn Fürst Friedrich und die Seinen Dem was er spricht. Tief Nacht ist es bereits Und, früh am Morgen wieder zu erscheinen, Den Nachtgruß bieten sie sich gegenseits. Der Fürst will noch die Kinder auf dem kleinen Landgute bei sich sehn, das in der Schweiz Er jüngst gekauft. So nächsten Tages heiter Des Weges ziehen sie zum Kütli weiter.

Dem Haus schon nahn sie, wo in froher Muße Des Alten Lebensrest versließen foll; Da grüßt ein Herr sie, der des Wegs zu Fuße Mit einer Dame wandert, ehrfurchtsvoll Und hält auch die Begleitrin an zum Gruße. Der Fürst erstaunt: "Was seh ich? bin ich toll? Du, Peter, dist der Herr, der elegante? Erstaune nicht, wenn ich dich nicht erkannte!"

Der Diener sagt, es geh' ihm excellent; Die Flitterwochenreise mach' er eben, Mit der Gemahlin dent' er permanent In Ungarn auf den Schlössern dann zu leben. Die Fürstin macht ein steises Compliment, Und spricht: "Ich hab' ihm meine Hand gegeben, Sein ganzes Wesen war mir so sympathisch, Allein die Che ift nur morganatisch." Abschied nimmt mit gewohntem Redeschwalle Drauf Beter tiefgerührt, und ihm versprechen, In Ungarn bald ihn zu besuchen, Alle; Doch können sie der Furcht sich nicht entbrechen, Gefangen sei ihr Freund in einer Falle, Und seine Heirath werde schwer sich rächen. Beim Bater nahmen auf der Wochen vier Dann Kinder, Schwiegerkinder ihr Quartier.

Bald kam auch Karl, gefund, mit vollen Wangen, Nebst seinem Weib; man sah dem stämmi'gen Mann Was in Sibirien, was er gefangen Im Kerker ausgestanden nicht mehr an; Und, von dem Fürsten väterlich empfangen, Der auch die Brauerstochter liebgewann, Wohnt' er hinfort, statt in den Pankee-Staaten, Bei ihm, als Haupt der Schweizer Demokraten.

So lebte, fern von Höflingskreaturen, Fortan Fürst Friedrich, glücklicher als je; Die Kinder, Abschied von ihm nehmend, schwuren, Oft zu besuchen ihn an seinem See. Nach Bahern, wo zuerst Helenens Spuren Gezeigt ihm hatte eine güt'ge Fee, Zog Nikolas und ließ bei Berchtesgaden Sich nieder an den schönen Seegestaden.

Der Andern jeder kehrte zu dem Orte, Nach dem sein Herz zumeist Verlangen trug, Doch hielt der Vater alle sie beim Worte Und sah bei sich sie jährlich zum Besuch. Dann gab es Wein und Kuchen jeder Sorte, Und o! wie froh das Herz dem Alten schlug, Wenn Söhn' und Töchter ihn umschlungen hielten Und Enkelkinder seine Knie' umspielten.

## Nachwort

gum britten Banbe.

## Episoden.

Bei der poetischen Erzählung, einer Gattung der Poesie, welche bei ben Griechen schon in dem reigenden Gebicht bes Mufaos "Bero und Leander" auftritt, fann es nicht ber Zweck fein, ein Factum furz und bundig gu berichten; in diefem Falle murbe man beffer fich ber Brosa bedienen. Die metrische Form für die Erzählung hat nur bann Sinn, wenn ber Dichter viel mehr barauf ausgeht, die Lefer ober Borer auf möglichst anmuthigem Wege, als ichnell ans Biel zu führen. Gelbst bie eigent= lichen Epiter verfahren bergeftalt und schalten in die Haupterzählung Bieles ein, mas für beren Fortgang burchaus nicht nothwendig ift, oft in beträchtlicher Ausbehnung. Firdusi ift voll von Betrachtungen und fub-, jektiven Befühlserguffen, und biefe tragen nicht wenig bagu bei, ben Gindrud feines großen Bedichtes gu verftarten. Die poetische Ergablung bat nun bierin einen noch weiteren Spielraum. Es ist daher durchaus ungehörig, bei Bebichten biefer Art zu tabeln, wenn fie

bei Nebensachen und Ginzelheiten verweilen, Raturschilderungen einflechten u. f. w. Allerdings follten babei Schranken eingehalten werben, und diese mochten in manchen berühmten poetischen Erzählungen überschritten fein; in den meisten Byrons '3. B. überwiegen die Beschreibungen, Reflexionen und Gefühlserguffe fo febr. bag ber Faben ber Beschichte oft fast gang barunter verschwindet, ja daß die lettere zur Nebensache wird. Als normal erscheint es mir, wenn die Erzählung im Bordergrunde des Interesses steht, der Dichter aber auch basienige, mas fich ihm, abgesehen von bem fattischen Inhalte barbietet, um ben Reig feiner Darftellung gu erhöhen, nicht verschmäht. Die Sauptsache wird fein, bak er immer nur an paffender Stelle von ber eigent= lichen Erzählung abschweift; es murbe fich z. B. nicht empfehlen, in Momenten großer Spannung ober ba, wo die vorgeführten Bersonen unmöglich an Anderes als an ihre eigenen Schickfale benten fonnen, Raturichilderungen anzubringen; wo aber Jenes nicht ber Fall ift, wo ein Ruhepunkt eintritt oder wo die Figuren der Erzählung in ber Stimmung find, um fich ben Ginbruden ber Außenwelt hinzugeben und wo sich die Natur in ihrem Gemuth wiederspiegelt, konnen Landschaftsgemalbe, Die von Empfindung getrankt find, einer folchen Dichtung nur zur Bierde gereichen. Böllig finnlos ift es, wenn einige Schriftsteller, Die lieber über Rationalötonomie als über Boefie hatten schreiben follen, gegen Ratur= schilderungen überhaupt eifern. Dag es beren giebt, die troden, feelenlos blog die äußerlichen Umriffe wieder= geben und baber nicht in die Boefie gehören, ift gemiß. Aber wenn ber Dichter fich in ben Beift ber Natur versenkt, sein Gefühl von ihr erregen lägt und wieder feine Seele in fie hineintragt, fo hat das Gemalbe. welches er von einer Landschaft entwirft, die vollste Berechtiqung in ber Dichtfunft. In homer und ben griechi= schen Tragifern sindet sich Bieles von dieser Art, ebenso bei den alten Indern und bei Firdusi. Da die Empfangslichkeit für Naturgenüsse sich in neuerer Zeit, besonders seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, so außersordentlich gemehrt hat, sind selbstredend solche Schilderungen bei den modernen Dichtern noch viel häusiger geworden, und mit vollem Recht. Denn wenn eine Boesie, die den schlechten Neigungen ihrer Zeit fröhnt, zu verdammen ist, so würde diesenige, welche einem edlen Hange derselben, wie es die Liebe zur Natur ist, nicht entgegentäme, von vornherein eine todtgeborene sein.

In Bezug auf "Beinrich Dandolo" ift gefagt worben, es fei unglaublich, daß ber alte Seeheld bas furchtbare Erlebnig feiner Jugend felbft, und gar in einem größeren Rreife, ergable. Diefe Bemerkung mochte jedoch auf febr mangelhaften pinchologischen Beobachtungen beruben. Es giebt sicher verschlossene Charaktere, welche die schmerzlichen Erfahrungen ihres Lebens vor Jedermann gebeim halten; ich kenne bagegen mehrere, die vielmehr einen Trost und eine Befriedigung barin zu finden scheinen. daß fie die ihr tiefstes Berg gerreißenden Schidfalsichlage Anderen, fogar bei ber erften Begegnung und in größeren Rreisen, mittheilen. Bei Dandolo tommt nun noch hingu, bag er im hoben Greisenalter erzählt, mas er in feiner Jugend erlitten, daß die entsetliche an ihm verübte Miffethat ihn nicht allein als Privatmann, sondern auch als ben fühnen Bertheidiger der Rechte Benedigs betroffen hat und daß er die Geschichte seiner Leiden in dem Momente porträgt, wo ihm endlich Rache an feinen Berfolgern zu Theil werden foll.

In dem Gedichte Giorgione hat man es für schwer benkbar erklärt, daß der venetianische Maler seine Eisersucht so weit bezwinge, um der Hochzeit seiner Geliebten, der er zu Gunsten eines Anderen entsagt hat, beizuwohnen. Mein Gedankengang hierbei ist folgender ge-

Biorgione, bas Schwinden feiner Lebensfrafte fühlend und der Bflicht gebent, für das Glud feiner Bflegekinder zu forgen, bezwingt durch die Macht des Willens feine Reigung zu Angela fo weit, bag er fie bem von ihr geliebten Sebaftian abtritt und die Bochgeit mitfeiert. Aber in bem Seelenkampfe, ber bierbei unausbleiblich, erliegt feine Rraft; er fühlt feinen naben Tob, und nun verklärt fich bas geliebte Mabchen ihm nach und nach so fehr, daß er in ihr, nach ber in Italien bamals viel verbreiteten neuplatonischen Bhilosophie, nur noch das Abbild ber himmlischen Schönheit erblickt. So ift es benn fein letter Bunfch, bas Bilbnig Angelas ju malen, um barin mit Aufbietung feiner gangen Runft bie Buge feiner hoben, in überirdischem Blange vor ihm ftrahlenden Beliebten aufzubewahren. - Ber biefen Borgang für undentbar halt, ber muß die Macht bes Willens über die Affette läugnen.

Ē.,

•

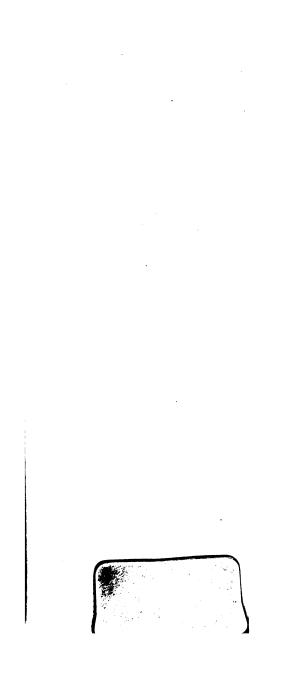

• . . . .



